ment. igofaal dmied Unfano

Entrée gu ber 15 Ggr. 8 ee entrichte m Ctabliffeme burch Gas b

ôte à Gru 3 = Ball

und 15 Egi in ber Runft.
22, Logen gu
Raffe bee Ctataffenpreie von
ble Dame ein.
dr. 74 Sgr. Lotterie ber Contro Die Gewinn

orher öffentlid dletter läger

Saupt=

lales, Brice unb ftif. Huch oung 9 i 11hr.

rin es Fräulein I, Concert eunden, un n. on Fräulein ld und Conen v. Fräu

von Herrn Rossini tragen von von Eraudlungen der Gutten-jerstrasse 8, Thaier.

Oratoriums u haben. ademie. en Anfprud — Ronigs om Gulenge halberftabt: Duffelborf:

Angeburg Birma theilung. — Grafen Berufung ber — Bremen Benfionirung Perfonalien brenner. —

bflille, Sobe erome, Ber Sofe, Berribelgefdichte, Dinfteriofe h für Cocin: Oxfordwahl. e. Zubilaum ifchen Frage

t ftellte fid en 66-67. gut befahren en ste auch nien sie hoch auch nien so hoch , gelben 75 ger Warft war so viel Weinsten. Man 59—60—62 gen km er wegen bek ligkeiten, die doullich vor Concurrent

rfte 50 Sp

ins loco 29 bel, Roggen der herbft | 15} L., 700 Der williger, 2 Mai 32 a

er 33 } A.

a 33 } A.

Mar; 28 }

mfol auf of a 68 A. titpierre.

hermometer. + 4\ Gr. + 4\ Gr. + 5\ Gr.

effanerftr. 5.

nent.

Premient de virt mit 21. 5% berechte. Amtliche Nachrichten. Se. Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht: Dem fur Gallacz ernannten Conful Meroni bas Ritterfreng bes Roniglichen hausorbens von hobenzollern ju berleiben; ferner Dem Commanbeur ber Garbe - Infanterie General.

Lieutenant von Mollenborff bie Erlaubnif jur An-legung bes bon Gr. Majeftat bem Ronig von hannover ihm verliebenen Groffreuges vom Guelphen-Orben; fowie bem Gebeimen expedirenden Secretair und Calcula-tor im Rriege-Ministerium Deichmann gur Anlegung bes ihm verliebenen Ritterfreuges vom Großbergoglich Babenfchen Orben bes Babringer Lowen gu eribeilen. Minifterium fur Dandel, Gewerbe und öffentliche

Arbeiten. Das bem Kaufmann B. Elliot hierfelbft unterm 28. Gebruar 1852 ertheilte Enfphrunge Batent auf eine Maschine, um Juder vom Sprup ju befreien, ift erloschen. Juftig. Ministerium.
Der bisherige Gerichts-Affester Geppert ift jum Rechts-Unwalt bei bem Areisgezichte in Berfin, mit Anweisung feines Bohnipes in Charlottenburg, und jum Notar in bem Departe-ment bes Kammergerichts ernannt worben.

"Der jetige Bang

ju allgemeinen Gefeben und Berordnungen ift ber ge-meinen Fraibeit gefahrlich" — bies ift ein unumftog. meinen Frabeit gefahrlich — Dies ift ein ununftog-licher Sat, ben ichon Juftus Mofer in seinen leiber zu wenig bekannten und benugten "Natriotischen Bhanta-fleen mit schlagenben Grunden dargeihan, und wie man es auch ansehen mag, "die Wahrheit bleibt allemal: je einsacher die Ersehe und je allgemeiner die Regeln werben, befto bespotifder, trodener und armfeliger mirb ein Staat." "Benn ich ein allgemeines Gefegbuch zu machen batte," fagt jener eben genannte partionifche Denter, "fo nurbe es barin befteben, bag jeber Richter nach ben Rechten und Gewohnheiten fprechen follte, welche ibm von ben Gingejeffenen feiner Berichtebarteit gugerviefen werben murben. Dies war bas große Mittel, woburch unfere Borfahren ihre Freiheit ohne Gefenbucher erhielten, anftatt bag unfere General-Berorbnungen und Be fete, fobalb es jur Anwendung tommt, immer nicht recht auf ben einzelnen ftreitigen Fall paffen und Ratur und Gefebe gegen einander in Prozesse verwickeln. Es ift eine allgemeine Rlage bes jegigen Jahrhunderte, bag gu viel General-Berordnungen gemacht und zu wenig be-folgt werben Die Urfache liegt aber aller Bahricheinlichfeit nach barin, bag wir zu viel Dinge unter Eine Regel bringen, und lieber ber Natur ihren Reichthum benehmen, als unfer Spftem andern wollen." "Die herren vom Beneral . Departement (lies heute Beheime Raibe)", beißt es an einer anderen Stelle, "mochten gern Alles, wie es fcheint, auf einfache Grunbfage guruckgeführt feben. Benn es nach ihrem Bunfche gluge, jo follte ber Staat fic nach einer atab mifchen Theorie regieren laffen, und jeder Departemente Rath im Stande fein, nach einem allgemeinen Blan ben Localbeamten ihre Ausrich-tungen vorschreiben zu tonnen. Sie wollten wohl Alles mit gebrucken Berordnungen faffen und, nachdem Boltaire es einmal lacherlich gefunden bat, bag Jemand feinen Broges nach ben Rechten eines Dorfes verlor, ben er nach ber Sitte eines nabe babei liegenben gewonnen haben murbe, feine anberen als allgemeine Bejegbuder baben wurde, reine anorern ale angemeint Dergowner bulben; vermuthlich um fich bie Regierungekunft so viel bequemer zu machen und boch bie einzige Ariebieber ber ganzen Staatsmaichine zu sein. — Run ift zwar biefer Bunich fur bie Eitelleit und Bequemlichfeit biefer ber ren so unrecht nicht, und unser Jahrhundert, bas mit lauter allgemeinen Gesenbuchern schwanger geht, arbeiter ihren hoffnungen so ziemlich entgegen. In ber That aber entfernen wir uns baburch von bem wahren Plane ber Natur, die ihren Reichthum in ber Mannichfaltigfeit peigt, und nehmen ben Weg jum Despotismus, ber Alles nach wenig Regeln zwingen will." Sehr treffend bemerkt Mofer babei noch, Boltaire hatte nicht nothig gehabt, die Berschiebenheit ber Rechte in zwei nabe gelegenen Dorfern lacherlich zu finden; er hatte biefelbe Bautlien finden tonnen, wovon das haupt ber einen mit feiner Brau in Gemeinschaft lebt, das andere aber nicht. Borin liegt der Grund, daß bei ber feine Brau in Gemeinschaft lebt, das unter gegangen 883 Schiffe, unter benen 231 Preußische mit 23,670 kaften, unter Breifebung ins 7. Artill.-Regt, ju Majors, Baron von beiten nicht mehr verstehen?!

bung ber neueren Beit, ein Spanifches Dantelchen, ben beventlichen Mangel confervativer Brincipien bamit ju verhallen? Gouvernemental - wir erinnern uns noch fehr mohl ber Beit, mo es von allen Geiten und allgemeine Berfügung vom 6. b. M. über die Art der Betrechnung verschiebener, bei den gerichtlichen Salarien-faffen durchlaufender Gelder; 2) ein intereffantes Erfenntniß des Gerichtshofes zur Entscheldung der Competenz-Conflicte, worin ausgeführt wird, daß über die Berpflichtung der Mitglieder der hiefigen Judenschaft, zu nicht am wenigsten von Denen, welche jest jene momen-tan vielleicht bodit bequeme 3bentitat als patriotifches Ariom hinftellen, als bodit confervativ gepriefen murbe, bem beftebenben Gouvernement, welches formell bem gegenwartigen in Nichts nachftant, uberall, mo es von ben confervativen Principien abwich, mit allen Rraften Biberftand gu leiften. Bir fonnten es fcmarg auf weiß belegen, wie groß die Breube auch unter ben jegigen unbedingten Gouvernementaliften war, wenn es von Zeit zu Zeit ben vereinten Anftrengungen aller Confervativen gelang, eines jener formell in Nichts zu bemangeln-ben Gouvernements, Campbaufen-Schwerin, Auerswalddaniemann, Bfuel-Ridler, feiner vormärzlichen Thatigfeit gurudzugeben, — eine Freude, die durch teine Setupel über jene neu erfundene famose Spnonymität getrüdt wurde. Woher nun beute dieser plogliche Wechsel? Woher diese unantaftbare formelle Beiligfeit bes gegenwartigen Gouverne-mente? Liegtirgend eine neue Offenbarung bagwifden, welche es jest mit einem Dale ale Gunbe verbietet, wie Bebermann fo auch bie Manner, welche im Regimente figen, nach ihren Brincipien zu beurtheilen und ihnen überall, wo fie von bem von und ale recht und mahr erfannten abweichen, entgegen gu treten? Dan mag behaupten, bag man jeber Obrigfeit als folder Achtung und Geborfam ichulbet: bem wollen wir auch nicht mit einem Worte wiberfprechen; man mag barüber freiten, welches bie rechten confervativen Brincipien und bie empfehlenswerthe-ften Maagregeln firb: wir wollen in einem folden Streite nnt mit Grunden fampfen. Wenn man aber breift genug ift, Die Behauptung aufzuftellen, bag bie Principien und Daagregeln eines Gouvernemente nicht bemangelt und angegriffen werben burfen, aus feinem anberen Grunde, ale weil fie vom Souvernement ausgeben und weil con fervativ und gouvernement al
ibentifch feien, bann mag man bie Lebensweisbeit "wef
Brod ich effe, bef Lied ich finge" recht gut inne baben,
aber fir einen Bolizifer follte man fich nicht ausgeben.

Nr. 13.

Berlin, Sonntag, den 16. Januar 1853.

Dies Blatt erscheint toglic mit Ausnahme ber Some u. Festiage. — Bierteljahrlicher Abonnements Breis; Bur Berlin: 2 % 15 %, mit Botenlohn 2 % 221 % — Für gang Breußen, mit Boftzuschlag: D 3 % — Für gang Deutschland: 3 % 18 % — Die einzelne As wird mit 21 % berechnet.

Seine Dajeftat ber Ronig gaben geftern große Jago im Grunewald, zu welcher unter Undern auch ber Minifter- Braftent Frhr. b. Danteuffel und ber Commanbirente in ben Darfen General b. Brangel befoblen maren.

- Dem Bernehmen nach werben Ge. Durchlaucht Bring Briebrich bon Beffen. Raffel beute Abend wieder bier eintreffen und wie fruber im Ronigl. Schloffe mohnen.
— Der Ronigliche Rammerherr und Erb-Landmar-

foall im Gergegthum Schleften Graf von Sanbresti-Sanbrafdus ift von Langenbielau, und ber Ronigl Grofbritannifce Cabinets-Courier Golme von London

bier angetommen.
- Der Raiferlich Ruffliche Collegien . Affeffor und Cabinete Courier Furft Paul v. Lieven ift nach Dresbern, und ber Roniglich Cardiniche Cabinete . Courier Raretto nach Turin von bier abgereift.

- Der Großbergoglich Sachien - Coburg . Gotha'fde Staats. Minifter v. Lepel ift nach Coburg , und ber Geb. Rath und Boll - Bereins - Bevollmächtigte Bille Drebben von hier abgereift.
- Der im Minifterium ber geiftlichen Angelegen.

beiten befchaftigt gemefene bieberige Staatsanmalt Bil. bebranbt ift, wie wir bernehmen, jum Confiftorial-Collegium zu Breslau an Stelle bes Regierungs. Rathe hertel, welcher als Dber-Praftoial-Rath nach

Robleng verfest worben, ernannt.
- Der Rreiegerichie - Rath Dr. Coneiber von bier ift beim Minifterium ber geiftlichen Angelegenheiten als Sulffarbeiter eingetreten; feine Stelle beim hiefigen Roniglichen Rreisgericht wird bon bem Rammergerichte-Uffeffor Dirtfen verwaltet.

eigentlich in ber Meinung Europa's wieder rehabilitirte feit, aber wenn bie Stimme ber Bflicht rief, war Cha- Recamier; fobald er eintrat, wurde die Thur geschloffen, und bas Ronigihum wieder popular in der Armee machte, teaubriand immer ba. Brau von Recamier mar fur Niemand ju haufe. Die

wir Die Ennigrations - Weiege aufgehoben wurden, allebem bleibt er arm, ein rechter Dichter versteht er et febrte Chateaubriand nach Frankreich jurud; von nun an ift, reich zu werden, sondern nur, reich zu machen. Gr gehorte auch nie zu den Dungklingen des hofes — ber- und seine Reise in die gehorte auch nie zu den Dungklingen des hofes — ber- gehorte auch nie zu den Dichten beither Trium erungen. Frau von Reich in die fer Grunde ihren Erinne bet ber bie ferne bet in die fer Grunde ihren Erinne befthest, nach gehorte berühmtesten Berte gehorte auch nie zu den Dichten befthest, bes heiligen Geist. Drbens, bes beiligen Geist. Drbens, bes beiligen Geist. Drbens, bes beiligen Geist. Drbens, bes Breusisichen sie Bucker, her und fragte: Rehmen Gie Bucker, her und fragte: Rehmen Gie Bucker, her und fragte: Beinden ben Thee und fragte: Bien Breunder gegenüber; ste sprach teigen net bei bern Erinn nach oder von Deinen Borfahren erhalten haben, so gieb es beinen Bließes, bes Breusischen beithest er et in biefer Gtunde ihren Erinn nach oder von Deinen Borfahren erhalten haben, so gieb es benen Bließes, bes Breusischen beithen Erinn nach so geleich gurud; von nun an inicht, reich zu werden, find in diefer Stunde ihren Erinn nach bertinnerungen. Frau von Reine Breunde mit ben immer noch scholen ber von Deinen Borfahren erhalten haben, so geleich gurud; von nun an inicht, reich zu werden, fondern bestere bes sin biefer Stunde ihren Ericht in bei ber von Deinen Borfahren erhalten haben, so geleich gurud; von nun an inicht, reich zu wen Breunde mit ben immer noch scholen. Deten Bließes bes Breusischen Bließes, bes Breusischen Bließes, bes Breusischen Bließes bei Burden, fondern ber von Deinen Borfahren erhalten beiter ber best in biefer Stunde ihren Erich in bei gen Burden, fondern ber bei bei ber von Deinen Borfahren erhalten beite ber von Deinen Borfahren erhalten beite Burden, fondern beite Bließen beite Burde Das ift Chateaubriande Rubm ale Staatemann. Bei pilgert und bem Raifer napoleon miberftebt, berfelbe glade, um bie Bergogin von Berry nach Bohmen gu einsame, unabhangige Beift bleibt er im Cabinet, im geleiten, wo im Schlog ber Berbannung auf bem Grab-Thronfaal, Chateaubriand mar noch tein Sofling geworben,

Es tamen bie Julitage bes Jahres 1830, Chateau-briand trat auf bie Eribune ber Bairetammer und hielt Taufdung, Rapoleon tonnte feinen Dann von fold un- jene unvergleichliche Rebe fur die Rechte Beinrichs V. abbangigem Charafter neben fich bulben, Chateaubriand er hielt fle vergeblich, bas fomalert feinen Rubm nicht, aber, feltfam! bie Barifer Julibelben, bie revolutions truntene Jugend, fle trug ben fleinen Dann mit mirrem und als in bem Reftungegraben von Bincennes jene grauen Saar und bem tiefleuchtenten Blid im Triumph auf ihrer Schulter uber bie Barricaben, ein Triumph

einem Deutschen Juben, entfestich, uber alle Begriffe fcones Dentmal? niebertrachtig, behandelt von ihrem Berwandten, von bem berrschenben Bergog von Ocleans. Das Unglud ber laftig, aber er fah Alles um fich fterben; Frau von Bourbonen war vollendet. Da wurde Chateaubriand Chateaubriand ftarb; "unter Rranten und Armen lebte ein Sofing; er wurde ber Sofling bes Ungluds. Er ich," fagte er feinem Ronige. Rarl X. ftarb, ber Daufcrieb an bie herzogin bon Berty bie unvergeflichen phin ftarb, Chateaubriand lebte fein außerlich armliches Borte: Gnabigfte Frau, 3hr Cobn ift mein Ronig! -Die Sonne bes Konigthums geht wieber auf uber Louis Philipp und herr Thiers theilen fich in Die Ehre, Granfreich, ba ift's ber Bicomte von Chateaubriand, ber Chateaubriand verbaftet ju haben; fie fperrten ibn ein mit ber Schrift: Bon Bonaparte und von ben Bourbons! auf ber Boligei Drafectur, fie ließen ibn inquiriren, fie Die öffentliche Meinung fur ben legitimen Ronig erobert, fragten ihn nach feinem Ramen; fle fragten Chateau- tonnen. eine Schrift von ber Lubwig XVIII. laut bekannte, bag fle briand nach feinem Ramen, Frantreich lachte fle ans und London.

Brafftbium vielmehr berechtigt fei, die Beitrage ber ein-geinen Bitglieber feft,usehen und nöthigenfalle burch Erecution im abminiftrativen Wege beigutreiben. Das Ertenntniß enthalt febr grundliche und aussubrliche Erörterungen über bie rechtlichen und corporativen Ber-baltnife ber biefigen Jubenichaft. 3) Gin Erfenntniß beffelben Berichtehofes, worin angenommen ift, bag uber berfieben Gerintople, worth angenommen it, bag uber Streitigfeiten wegen holzberechtigungen ber hausbefihre ber Rechtsweg zuläfig fei.

— Der "Evangelifche Kirchenanzeiger" hat ein Bergichnis ber am Schluffe bes Jahres 1852 hier im Amte ftebenben evangelifchen Geiftlichen aufgestellt, wonach an 82 biefigen Proigerftellen 78 Geift. liche fungiren, 3 Stellen erledigt find und 1 Geiftlicher (Brediger Seibig) zwei Stellen inne bat. 8 Prediger find im berfloffenen Sahre neu angeftellt worben, und

Die neuefte Rummer bes Juftig . Dinifte.

rialblattes enthalt in ihrem amtlichen Theile 1) eine

ben juvifchen Gemeinbelaften beigutragen, ein Prozesper-fabren por ben Gerichten nicht flattfinde, bas Polizei-

Neue

einer, ber Ober-Hofprediger Dr. Chrenberg, ift mit Tobe abgegangen. Bei 8 Ordinationen, welche im vorigen Jahre flattgefunden, find 32 Candidaten gum Predigtamte gewählt worden.

— Dem Bernehmen mach ift ber zwischen bem Bollverein und Belgien vereinbarte Banbelevertrag vom 1. Septbr. 1844 mit Ginfdluß ber Abbitional. Conventien vom 18. Febr. 1852 bis jum 1. Januar 1854 verlangert worben. Als Termin ber Runbigung ift

ber 1. Decbr. b. 3. feftgefest.
- Seitene ber Bunbes . Militair . Commif-Gettend ber Bundes. Militair . Commif-fion wird, abgesehen von ber spater in ber Bundes-Berfammlung jur Beibanblung fommenben Contingents-Angelegenheit, b. b. ber Antrage, welche anf eine Ber-mehrung bes Bundesheeres im Allgemeinen gielen, jest nach ben voilliegenden Berichten über ben Bestand ber einzelnen Contingente bei ben Regierungen, in beren ganbern bie Contingente nicht bie vorschriftsmäßige Starte haben, auf

bie Completirung berfelben gedrungen werden. (C.B.)
— Die altlanbifchen Gerichte haben, wie bie Rat. 3 angiebt, gleichfalls bereits Beranlaffung gehabt, über bie Strafbarfeit bes Binfelconfulirens pach bem bie Strafbatfeit bes Wintelconjulirens nach bem Erlaf bes neuen Strafgefegbuches ju enischeiben. Außer ben Bestimmungen, welche in ber fürzlich erfolgten Bestanntmachung bes General-Procurators zu Roin von ber Rheinischen Juftig in Amvendung gebracht werben, sind von Gerichten ber alteren Provingen in vorfommenden Fallen noch bie Strafen ber Allg. Gerichteordnung verhangt worben.

- Der Rat.- 3. gufolge mare neuerbinge bie Frage weam ber Benmobirung im Rechte ennebung ber grage weam ber Bromobirung im Rechte enn bis aten i fie bijden Glaubene ju Zweiven vo. O. A. wieder ui Antraung gefommen. Gine Juriften Facultat joll besholb die Entscheibung bes Cultusministers nachgesucht haben.

— Wie bie Nordb. 3. vernimmt, sollen jest für jeben ber vom Colberger Areistage beschloffenen Chauffergug e 10,000 Ahr. Staatsprams pro Meile

bewilligt worven fein, bemnachft bie juerft in Angriff gu nehmenten brei Linien in ben Minifterien fo weit vorbereitet fein, bag fie gur Canction Gr. Ronigl. Da.

jeftat vorliegen.
- Heber bie Shifffahrtebewegung in ben Breugifden Gafen in ben Jahren 1850 und 1851 bat bas Sanbelsminifterium jest genaue Rachweifungen gegeben, welche bie Bahl ber eine und ausgegangenen Schiffe, bie Lanber, aus benen fie gefommen, bie Blaggen, unter welchen fie einliefen, und bie Belabung ber Schiffe enthalten. Danach find in ben Preugischen Ba-fen 1851 eingesaufen aus 21 Lanbern in Gumma 6893 Schiffe (barunter 1037 Breugifche) unter 16 verfchiebe-

Berlin, 15. Januar. Confervativ und gouvernemental — find bies von jeher fynonyme Begriffe gewefen? ober ift beren Ibentität erft eine Erfinber Benfton ber Mbichte bewilligt.

fchin gu Brag Ronig Rarl X. fag und ber Erlofung burch ben Tob harrete. 218 Chateaubriand in einer fleinen Stadt Die Frau Bergogin von Berry erwartete,

Tief ergreifenb find Chateaubriand's Schilberungen von bem Leben ber verbannten Bourbonen in Prag. Rur eine Stelle fuhren wir bier an. Chateaubrianb fagt: "Die Sanftmuth und driftliche Dilbe bes verjagten berbannten Ronige (Rarl X.) rabrten mich bie gu Der Due von Orleans war Konig in Paris, Die Thranen. Auch über Ludwig Bbilipp tam fein Bor-Frau Derzogin von Berry erhob ihres Cohnes Konigs- wurf, feine Rlage, fein bitteres Bort über Die Lippen fahne in ber Bentee; fie unterlag, fondbe verrathen von bes frommen verbannten Greifes." 3ft bas nicht ein

Leben fort. 216 ihn Ronig Beinrich 1842 in London

Rom, am Congreß zu Berona, er bat bie Erpebition Frau von Chateaubriand batte ein Gospital gestiftet, felner altesten Freundin, ber einst fo schonen Frau von Chateaubriand batte ein Gospital gestiftet, felner altesten Freundin, ber einst so bab fonigliche Brankreich bort lebte er mit ihr in Berken christlicher Barmbergig- felner altesten Freundin, ber einst so beint habest und daß Alles zu Deinem Besten gereichen

Nr. 13.

Berlin, Sonntag, den 16. Januar 1853.

Alle Boftanftalten nehmen Bestellung auf biefes Blatt an, fur Berlin bie Erpebition ber Reuen Breufifchen Zeitung: Defauer Strafe A. 5. und bie befannten Spediteure.

Infertione Gebuhr fur ben Raum einer funfgespaltenen Betitzeile 2 He.

ettuna.

Areustschen Zeitung: Defauer Straße M. 5. und die befannten Spediteute.
Infertions Gebuhr für den Raum einer fünfgespaltenen Petitzeile 2 He

- [Erfte Rammer.] In ihrer geftrigen Berathung bat die Commiffon ber Erften Ammer gur Berathung bes Gefes . Entwurfes über bie Ren bilbung ber Erften Rammer ben Befet . Entrurf mit einem Amendement bee Mbg. Dr. v. Banber, bem bie Staats. Regierung ibre Buftimmung ertheilt haite, burch Dajo-ritate-Beichluß angenommen. Das b. Banbet'iche Amen-bement geht babin, baß 1) ber Artitel 2 ber Gefepes-Borlage ausbrudlich an Stelle ber aufzuhebenben Artifel 65 bis 68 ber Berfaffungs - Urfunde tritt, und 2) bag bem Artifel 2 ber Borlage bie Beftimmung jugefest mirb: Die Konigliche Berordnung über bie Biloung ber Erfen Rammer fann funftigbin nur burch ein mit Bufimmung ber Kammer ju erlaffenbes Gefeh abgednert werben. — Die Minorität ber Commiffion (7 gegen 8), an beren Spige ber Abg. Dr. Stahl ftebt, beantragte bie gleichzeitige Umbilbung ber 3 weiten Kammer in confervation Sinne burch Einverleibung ber feinem Rammer freden Rammer jepigen Grften Rammer.

- Beute Mittag bielt bie Central-Commiffion ber Erfter Rammer fur bie Berathung ber neuen Gemeinbe-gefeg. Borlagen ihre Schlufftpung, in welcher ber Bericht genehmigt murbe.

- [Bweite Rammer] Die burch bas Bolnifche Rammerherr v. Taczanowsti fein Manbat für bie Bweite Rammer niederzulegen beabfichtige, ift, wie wir aus bester Quelle versichern tonnen, vollig unrichtig. Bu einem berartigen Schritte liegt auch nicht bie min-

fennung. (B. 3.)
- Der Abgeordnete ber Zweiten Rammer Graf Renard bat an bie Urmabler und Bahlmanner bee Groß . Strebliger und Lubliniger Rreifes, ale feines Bablbegirfs, eine Benadrichtigung nachftebenben Inhalis verfenden laffen: "Gine febr große Laft, welche gegenwartig auf der landlichen Bevollerung ruht, find bie großen Gerichtstoften. Deshalb Jabe ich es fur meine Bflicht gebalten, gleich in ber erften Sigung einen Untrag gu ftellen, bag biefe Roften um ein Bebeutenbes vermindert werben follen, weil viele Leute burch die Gre-cutionen folder Roften gang herunter fommen. Rein Miefor Dirkjen verwaltet.

— Nach dem heutigen Militair-Wochenblatt ift v. Rofen, Major und Playmajor zu Köln, die Fortführung bes Freiherrntitels gestattet; ferner Ramm, hauptmann und Borfand des Artill.-Depots zu Berlin, Gegen das Jahr 1850 find im Jahre 1851 mehr einale 50 Mitgliedern unterschrieden. In Folge diese An-Berfegung ins 1. Artill. Regt, ju Majors, Baron von Steinader, Oberft- Lieut. und Commandant v. Colberg, jum Dberften beforbert; außerbem v. Anobels- febr ber Schiffe von Stettin nach Danzig verlegt werben. rungen be gegenwärtigen Roften- Gefeste mit bedeutenmich noch einmal fur großere Berabfegung verwenben bem Felomaricall Grafen Rabesty ein Gremplar bie-

- Ge geht une folgende Betanntmachung gur und bafur fprechen. 3ch tann alfo bie beftimmte Ber-

vom Mary 1850 gerichtet. Ueber bie Kaffung biefer Gingabe fann faum noch ein Zweifel fein nach ber Aus-laffung ber Kölnischen Beitung: "biefelbe fei in thei-nisch-freimuthiger, bundiger und fraftiger Sprache verfagt." — Die neueste Nummer beffelben Blattes will wiffen, bag ber Gemeinderath nach neuestem Beschlusse auch an bie 3 meite Rammer eine Eingabe beffelben

3nhalts richten werbe. — Die neueften Beitungen und Briefe aus Bien, Frantfurt a. DR. u. f. m. find beute Dadmittag bier nicht eingetroffen.

Rolberg, 11. 3an. [3ubilaum.] Bur geftrigen Beier bes Dojabrigen Dienstjubilaums unferes Comman-banten, Oberst-Lieutenanis b. Steinader, batte Se. Maj. ber Rönig in einem sehr gnabigen Schreiben benselben gum Oberften ernannt. Nach einer großen Barate ber Garnifonetruppen vereinigte barauf Mittage ein Diner tie Roniglichen und fiabtifchen Behorben. In berglichem Toaft murbe mehrfach ber vielfachen Berbienfte bee 3ubilare gebacht, ber an bem ungludlichen Kampfe Preu-fens von 1806 ebenfo rubmvoll wie an ben Freiheits-triegen von 1813-1815 Theil genommen bat.

Ronigeberg, 14. 3an. Der Roaigeberger Unter-flugunge. Berein für hulfebeburf.ige Rrieger wird bem Bernehmen nach 141 berfelben am 18. b. D. burch

eine Geld-Unterflugung erfreuen.
Comuggel. Majurifche Geen.] In ber neuften Beit find, wie wir boren, einige Beranberungen in ber Befegung ber Ruffifden Grenze baburch eingetreten, baß alle militairifden Bachtpoften einige Sunbert Schritt in befte Beranlaffung vor; bas umfichtige Auftreten bes bas Innere bes Lanbes gurudgezogen find. Man glaubt herrn b. Taezonowoti findet in ber Broving Bofen, ju beren Bertretern er gebort, Die wohlverdiente Aner- weil man die Grenze in ihrer Ausbehnung beffer überfeben und bei bem Bufammentreffen ber Contrebanbiere mit bem Militair ihre Berfolgung, Die fonft Durch bas Ueberschreiten bes biebfeitigen Gebietes fo fehr erschwert wurde, viel leichter bewertstelligen fann. Die Rachricht, bağ bie Seen Dafurens unter einander und mit ber Angerapp verbunben werben follen, bat unferer Raufmannichaft erfreuliche Boffnungen fur bie Bufunft erregt, indem man nach ben bieberigen Erfahrungen aus unfe-ren einheimischen Balbern mancherlei Rupholger gur Berfdiffung mit Gicherheit ju erwarten hat. (R. S. 3.)

Bredlan, 13. Jan. [Berurtheilung.] In ber geftrigen Gigung bee Appellationegerichte ift Gubregene Ottinger wegen Beleidigung bes General-Superintenbenten Dabn mit Bezug auf feinen Beruf gu einer Gelbbuge von 50 Thirn. verurtheilt worben. Die Be-

. Dinden, 12. Januar. [Gine Bufdrift rungen bes gegenwariigen Roften-Gefetes mit bebenten- Radefty's. Confiscationen. Bermifchtes.] ben Ermafigungen vorichlagen. Soute bie Berabfetung Der Commiffionorath Baagen blerfelbit, ber Raulber Koften mir noch nicht gerungend ericheinen, fo werbe ich, wenn wir dies neue Gefet zum Berathen bekommen, mit außerordentlichen Koften in Rupfer stechen ließ, hatte

tiges Bort.

Der eble Greis fah auch bas Burgerfonigthum im Bebruarichlamme erfliden, er fab bie Republit, er farb, wie ein Chrift fterben muß, und auf Grand Be im Deer liegt er begraben. (b) 5.

König Ludwig IX. (ber Gellige) hatte im Jabre 1270 ben zweiten Kreuging und zwar gegen Zunis un-ternommen. Im Lager vor Tunis erfrankte er und fühlte

Lette Borte zweier Fürften.

fprechen wollte, ibn feben, ben Rath feines Setreueften alteften Sohn, ben nachmaligen Ronig Bhilipp II., ju fich vernehmen, fenbete er ihm bas Reifegelb; aus eigenen mitteln batte Chateaubriand die Reife nicht bestreiten funftiges Berhalten als Konig fagte er unter anderm: Mitteln batte Chateaubriand Die Reife nicht bestreiten funftiges Berhalten ale Ronig fagte er unter anderm: tonnen. Go tam ber Dichter gum britten Dale nach Lieber Gobn, bas Erfte, was ich Dir lebre und ju beobachten empfehle, ift, bag Du Bott von gangem ber-Menich felig werben, und bute Dich, irgend etwas gu be-

werbe. 3x ftreitigen Fallen unterrichte Dich genau von ubriand immer ba. Frau von Mccamier war fur Niemand zu haufe. Die ber Wahrbeil, fle moge Dir vortheilhaft ober nachtheilig Wir sehen ben Greis, ohne Geld, fast so arm wie beiben alten und boch so jungen Leute sagen fich bann fein, und wenn Du erfährst, bas Du bas Eigenthum ft in London, einsam über die Alpen reisen nach Ita

mit fich — nach Italien ging ber alte Boffing bes Iln-glade, um bie bergogin von Berry nach Bohnen ju ber Dichter: Mabame, ich banke! Diefes ftille Beis geleiten, wo im Schlof ber Berbannung auf bem Grab- einanderfein, bas so viele Reize fur Beibe hatte, bauerte faft eine Stunde, bann flingelte Frau von Recamiter, und bie übrigen Freunde, die fich fcon versammelt hatten, traten ein. Gewohnlich sag bann ber greise Dichter in versammelte feine Rathe und rebete ben Rurpringen in eniftand ein großes Gedrange um die Cquipage. Die fich gusammengefunken und spielte gerftreut mit feinem folgender Art an: Er fei überzeugt, baß er dem Rathe herzogin rief ihn gu halfe mit den Borten: herr, Siedchen; ward aber bas Gesprach lebendig, berührte es zum lepten Nale beiwohnen und in wenigen Tagen flerIhren Arm, mein Gohn ift Ihr Konig! auf in altem Beuer unter ber flaren Stirn mit ben in mehrere Rriege verwidelt gewesen, welche ibm viele wirren grauen Loden, und feine Rebe floß fo anmuthig Muben und Sorgen gemacht und feinen Unterthanen und fuhn zugleich, bag jedes andere Gefprach verstummte und Beber nur Ohr hatte fur Chateaubriand's gewal-und Beber nur Ohr hatte fur Chateaubriand's gewal-in welchem Bustande er nach bem Tobe bes Aurfurften, feines Batere, feine Staaten gefunden habe und mie febr fie burch bie vorhergehenben Rriege vermuftet morben. Durch ben Gegen bes himmels fei barin aber eine glud. liche Menberung berbeigeführt, und mit ber Bulfe Gottes batten fich feine Angelegenheiten fo mohl gestaltet, bag er feinen Beinden ein Schreden gemefen und er bie Ichtung feiner Freunde verbient habe. Er werbe ibm (bem Rurpringen) jest bie Regierung überlaffen und ermabne ibn, in feine guftapfen gu geben, in einer fo einfluß. vollen Bermaliung ftete mit Umficht gu banbeln, beftanbie Annahrrung feines Tobes. Er berief bemnach feinen big bie Waffen in ber Sand zu bebalten, aber lebiglich jur alteften Sohn, ben nachmaligen Ronig Bhilip III., zu fich Siderheit feiner Staaten und zur Erhaltung bes Glanges feines Saufes. Er empfehle ibm bie Liebe feiner Unterthanen, und bag er fich treuer Rathe bebiene und biejenigen nicht hore, ble ibm ungerechte Rathichlage ertheilten. Er moge forgen gu erhalten und gu vermeb. Noch erschien in dieser Zeit von ihm das Leben gen und über Alles liebst, denn ohne dies kann kein ren den Rubm, weelchen er ihn in Erbichaft verlassen, meld, fellg werden, und bute Dich, irgend etwas zu be- auch habe er ihm schriftlich einige hinweisungen auf-Tage folgt Chateaubriand feinem Konig nach Gent und wird Minister. Er wird wahrend ber Reftauration noch man fleht ihn lacheln, ihn, ber so erhaben war über mehrmals Minister, Gesander zu London, zu Berlin, zu

Bie milde beschreite er bas in seinen Memoiren, was ihm missallt, namlich eines Dien, irgend etwas zu begehen, was ihm missallt, namlich eine Ginbe. Benn diese ersten auf gehen, was ihm missallt, namlich eine Ginbe. Benn diese ersten auf gehen, was ihm missallt, namlich eine Ginbe ersten gehen, was ihm missallt, namlich eine Ginbe ersten gehen, was ihm missallt und aus Chateaubriand's letten fendet, so niem fe in Gesten indem er hoffe, daß diese kleinlichkeiten.

# Seuilleton. Chateaubriand's Denfwürdigfeiten.

bas mehr als alle Concordate' bagu beigetragen bat, bas Chriftenthum in bem republifanifirten Frankreich wieber-

Rapoleon Bonaparte und Frang Rene bon Chateaubriand treffen fich; ber Dichter glaubt feinem Baterlande bienen gu tonnen, unter, neben Bonaparte. Es war eine tonnte nie ein Bertzeug werben. Das Gefühl biefer Unmöglichfeit trugen beibe Danner von Anfang an in fich, Shuffe fnallten, ale beren Opfer ber ritterliche Bourbon-Conde, ber Bergog von Enghien fiel, ba rif bas ichmache ber ibn, allein vielleicht, nicht beftechen fonnte. Band fofort, bas Chateaubriand an ben Cafar gefeffelt. Er fagte ibm Dienft und Freundichaft auf.

3mmer bober fleigt Chateaubrianb's, bes Dichters, Ruhm, immer mißtrauficher läßt ber Raifer ibn bemachen, bes Raifers Schwefter Bauline Borghefe ichupt Chateaubriand und bemabrt ibn vor vielfachen Leiben. Chateau= briand hat in treuer Geele Dantbarfeit bafftr bewahrt und fpater am Roniglichen Sofe fich nie gefcheut, fur bie Familie bes entthronten Raifers gu fprechen und gu

ihm mehr genügt als eine Armee. Babrend ber hunbert Chateaubriand lachelte leife.

er fouf endlich bas Minifterium Billele.

aber bie Beit, ba er's wurbe, fle mar nabe.

fes fofibaren Rupferftiche jum Beidente gemacht, morauf er bon biefem eine Bufchrift erhielt, bie mit ben Worten fchließt : " Indem ich Em. Dochwohlgeboren meinen liefften Dant fur Ihre fcmeichelhafte Aufmertfamifeit fage, tann ich ben Bunich auszusprechen nicht bag bie Runfte bes Friebens fortan bluben mogen jum Boble ber Denichbeit, und bag bie Runft bee Rrieges ale beichelbene, aber unvergeffene Suterin in bem hintergrunde ob ihrer Gicherheit mache." - Die Confideation ber "Calabrefer" ift auch auf auffallenbe Rleibung überhaupt ausgedebnt morben. - Die gegen-"Dreifonigebult" ift gegen febe ber fruberen Deffen febr fcwach befucht, und bie menigen Deggafte bie fich eingefunden, machen fchlechte Gefcafte. Detailvertauf ift fo gut wie gar feiner. Dagegen bat ber Umfland, bag ein Steigen ber Bollpreife und ber Baumwollenmaaren in Englano gu erwarten fiebt, guns flig fur bie Groffiften gewirft, und bie Befchafte, welche Agenten von Englischen, wie von Cachfischen und nordbeutiden Gaufern gemacht haben, find nicht unergiebig - Ge befteben bier 7 Tageeblatter: ber Band. bote, bie Banbbotin, Die D. Dunch. Beitung, ber Bolte. bote, Dunchener Bote, Die Reueften Rachrichten, bas Tageeblatt. - Much in biefigen Buchhandlungen wurde Gerninua' neuefte hiftorifde Schrift polizeilich mit Bes fchlag belegt. Daffelbe Schidfal traf an zweien Tagen bas Regeneburger Bochenblatt, welches eine ber Mugeb. Boftgtg. verwandte oppofitionelle Richtung verfolgt. Um vergangenen Conntag Abende ift bie Dannichaft bes R. Leib = Regimente, welche gur Execution in Die Umgegend von Webern bei Diesbach megen bes bort flattgefunbenen Unfuges bes fogenannten Sa. berfelbtreibens verlegt worben mar, wieber bier gerudt. Es icheint fonach, bag bie Sauptrabeleführer biefes Unfuges bem Berichte befannt gemacht worben Der Große Rath bon Burich bat neuerbinge 10,000 Franten far bie Rebaction eines Civil- Befes buches ausgesent, welche von ibm bem Brojeffor Bluntioli, Deutschem Brivatrechtelebrer an biefiger Dodicule, aufgetragen worben ift. - Die biefigen Freunde bes ju Bien verftorbenen Gofrath Sarte laffen für bie Seelenrube beffelben mab enb acht Tagen in ber Lubwigsfirche Deffen lefen.

Mugeburg, 11. Januar. [Moris Carrière.] Bie Die Boftzeitung erfahrt, ift DR. Carrière "nur einftweilen ber Aufenthalt als Sonorar-Brofeffor in Danden bewilligt", in welcher Gigenschaft er im nach. ften Commer - Cemefter Literaturgefchichte bociren barf. Das Inbigenat babe er noch nicht und folle er aud nicht erhalten. Ueberhaupt fei feine Anftellung noch weit entfernt im Reinen zu fein.

Grlangen, 12. 3an. [Die Univerfitat] gabit hier in bem biedfabrigen Winterfemefter 422 Stubirenbe, namlich 199 Theologen, 138 Juriften, 58 Mebiciner, 22 Philologen und Bhilofophen und 5 Pharmaceuten. 3m Gangen befinden fid, 81 Anelander an ber Univerfitat.

Breiburg, 12. Januar. [Berurtheilung.] Ge-ftern murbe Dr. Beiß, fruber Rebacteur ber Reuen Freiburger Beitung, wegen eines in Diefem Blatte im October 1851 peröffentlichten Artifele, ber Beleibigungen gegen ben Unterrichter enthielt, bom biefigen bofin öffentlicher Gigung gu 8 Tagen Befangnig, 50 Bl. Beloftrafe und in Die Erlegung ber Roften berurtheilt

Raffel, 13. 3an. [Berurtheilung. Berucht.] Weftern murbe ber Opmnafial . Lebrer Boltmar von Bulba, welcher eine mehrmonatliche Unterfuchungehaft im beftanben, ju einjähriger Teftungeftrafe nebft Dienftentlaffung verutheilt, inbem bas permanente Rriege. gericht ibn ber Beleibigung ber Staateregierung burch offentliche Schriften fur ichulbig ertannte. Berucht, bag bie Lanbftanbe fich fur bie Entlaffung ber gu Spangenberg inhaftirten Ditglieber bes alten permanenten Musichuffes verwenben wollen.

Maing, 11. 3an. [Bifdofliche Berwarnung. Rach bem Mainger Journal forbert ein Ausschreiben bes bifcoflichen Orbinariate an fammiliche Decane, Pfarrer bringenb por bem Anfauf bes Ralenbers: Rheinifcher Bote, ein Sausfreund fur Rheinheffen, fur bas 3abi 1853, Darmftabt bei g. EB. Leete, - ju marnen, und zwar wegen eines barin enthaltenen, bie fatholifchen Religionegebrauche berabwurdigenben Bebichte von Morip Sartmann, ebemaligen Infaffen ber Baulefirche. Das Bebicht ift auch bereits Wegenftand einer gerichtlichen

Unterfuchung geworben. Daing, 12. Januar. Die brei Gobne Gr. Dobeit bes Burften von Sobengollern - Sigmaringen find heute bier eingetroffen und im Englifchen Dofe abgefliegen. Ge. Sobeit felbft nebft ber Frau Furftin werden morgen von Duffelborf gleichfalls bierber tommen

Frantfurt a. DR. 13. Sanner, [Bolizeiliches.] Der aufgelofte bemofratifche Johannis-Berein bat gegen feine Muflofung proteftirt, ift aber von ber Boliget abfolgalich beidieben morben. Gs merben noch einige anbere Singvereine, beren Tenbeng bemofratifch ift, im Laufe biefer Boche aufgeloft werben. - Der Boligei. Mmte-Affeffor Dr. Beer und ber Actuar Dr. Grevelius haben am 11ten im Auftrage ber beschädigten Berren Collips eine Recherchen-Reife nach bem flüchtigen Gigarrenhandler Demmas angetreten.

Beipzig, 14. Januar. [ 2luemanberungegefes.] Gine Berordnung bee Minifteriume bee Innern bestimmt bie gewerbmäßige Beforberung fefte Mormen. Demaufolge merben funftig Auswanderunge-Agenturen nur felbftftanbigen unbeicholtenen 3nmittelft einer wiberruflichen Conceffion geftattet, menn biefelben nachweisen, bag fie von einem gur Beforberung von Auswanderern nach ben Befegen bes betref: fenben Ginichiffungeplages berechtigten Schifferheber, Gr-

pebienten ober Daffer und unter rechtlicher Bertres tung bes Lehteren ermachtigt find lieberfahrisverirage bergmangigern und Thalern bis jest gum Belaufe ben verlaffenb, hinabsteigen auf bas Gebiet bes mobilen bung, fich beute um 2 Uhr ju einer Berjammlung bei abguichliegen. Die Ueberfahrisverirage find, unter aus. von feche Millionen Gulben ausgepragt worben. — handelsmannes, bahin, wo ber Jube zu Saufe ift feit bem Groß-Referenbar einzufinden, um fich uber bie Anbrudlicher Aufführung aller wefentlichen Berabrebungen fcriftlich in Deutscher Sprache abzufaffen.

Leipzig, 14. Januar. [Die bemofratifchen Stabtverorbneten.] Dbwohl ben neugemablten Die bemofratifden Stadtbererbneten bon Ceiten bes Rathe ihre Ernennungeidreiben bereite jugegangen finb, fo mirb boch, wie wir von gut unterrichteter Geite boren, Bablangelegenheit vorauefichtlich einen andern B flauf nehmen. Es follen fammtliche gebrudte Liften fur ungultig erflart, und nur bie Damen ber gefdriebe. en gegablt merten. Gine neue Babl fante fontit nicht bepor, fontern nur eine neue Bablung. Da nun aber bie in ben legten Wahlen gum Giege gelangte nofratifche Bartei fich jum großen Theil ber gebruchten Liften bebiente, mabrend bie Confervativen ibre Liften meift fdriftlich ausfüllten, fo murbe bas Berfahren einer neuen berartigen Bablung ein bem gegenwartigen gerabe entgegengefentes Refultat ergeben. Go fchreibt bie D. A. 3. Soburg, 12. Januar. Beobor Streit,

Bubrer ber hiefigen Demofratie, wird nachftene nach Amerita auswandern. Die Regierungen von Baiern und Deiningen wollen ibn ju bem 3med ungehinbert burch ihre ganber pafftren laffen, mabrent fle ibn fonft int Betretungefalle wurben verhaften laffen.

Conderehaufen, 13. Januar. [Ginführung ber Rlaffenfteuer.] Die Gefengebung ber legten Revolutionejabre batte bei une bie Theorie einer Bro. greffin. Stener gur Birflichfeit gebracht. Allein man nabnt balb mabr, bag man fich binfictlich bes großeren Ginfommens, welches baraus bem Staate erwachien follie, bitter getaufcht batte. Diefes bat endlich bie Ginführung einer auf angemeffenen Brincipien rubenten Rlaffen Steuer gur Folge gehabt, uber welche eben ein Befet bas Mabere perorbnet. (3. 3.)

Defan, 14. Januar. [Denfmal.] Ge. Soh Bergog Leopold von Defau, alteftregierenber Berjog gu Unhalt, haben, wie wir boren, befchloffen, bem um Das gange Defauifche Furftenthum im Mugemeinen, wie um bie Berichonerung ber Refibengftabt Defau im Befonbern fo bodberbienten, veremigten Bergoge Frang (Grofvater und Borganger bes regierenben Bergogs) in ber Stadt Defau ein ehernes Stanbbild gu errichten. Der Entwurf zu biefem Standbild ift von bem treff-lichen Biener Runftler Furwig, Die Musfuhrung beffelben bem Brofeffor Rig in Berlin anvertraut. mag ein gurft (feit 1806 bergog) mabrent feiner langen gefegneten Regierung fo allgemeiner Liebe und Berebrung genoffen haben, wie Bergog Frang bon Degau. Er ift ber Schopfer bes Borliger Parts, bee Luifiums u. f. w.; er bat eigentlich bas gange Defauifche Land in ben blubenben Barten vermanbelt, beffen gludliche Bevohner, wie fich leiber 1848 gezeigt hat, Die Tugend ber Dantbarfeit in nicht eben bemertenemerther Beife cultiviren.

Brate, 11. Januar. [Die Deutschen Schiffe.] Bie bie Dibenb. Big. aus zuverläffiger Quelle mitthet len gu tonnen glaubt, werben bie beiben noch übrigen Deutschen Flottenschiffe nach bem neuen Safen ju Bremerhaven abgeben. Die Entlaffung ber Offigiere und Manufchaften ftebe bevor, und burfte bie Beauffichtigung ber Schiffe zweien Rauffahrtei . Capitaine, mo möglich fruberen obne Unftellung gebliebenen Gulfe Di. figieren, unter Beigebung von Rauffahrtei-Datrofen vom Bunbee-Commiffgir Brn. Rifder übertragen werben lleber einen Berfauf ber Schiffe erfahrt bas Blatt nichte

Riel. 12. Januar, Illeberlieferung ber Bulverthurme.] 2m 9. hat ber Ronigl. Ingenieur-Capitain v. Jaftrau auf Befehl bes Rriegeminifteriums bie beiben biefigen Bulvertburme fich überliefern laffen. Die Dadricht, baß Riel binnen Rurgem eine fefte Barnifon erhalten wird, icheint bemnach mehr Beftand gu gewinnen.

Defterreichischer Raiferftaat. Bien, 13. 3an. [Bermifchtes] aus Biener Blattern: Ge. Dajeftat ber Raifer hat bem Brofeffor faste Bud: "Illuftrirte Raturgefchichte bes Thierreides" Die große golbene Debaille fur Runft und Biffenicaft verlieben. - Bor wenigen Tagen ift ein Flugelabjutant bee Ronige von Sannover mit einer Angabl Dr. bene. Decorationen bier eingetroffen, welche gur Bertheilung an mehrere bochgeftellte Generale und mehrere Difigier bes Regiments "Ronig von Sannover", fruber "Bellington", beftimmt finb. Derfelbe bat nach bem "Llopo" ein eigenhandiges Dantidreiben feines Monar. chen fur die Berleibung bes Infanterie - Regiments Dr. 42 Gr. Majeftat bem Raifer überreicht. — Der eben fundgemachten Berordnung in Betreff ber Seftfegung bes fortificatorifchen Bauberbote. Rayone in bem Berb. Begirte Biene merten in Rurge bie Bestimmungen über ben Bauverbote. Rapon außer bem Gemeinbebegirt Biene nachfolgen. - Die Reduction ber Armee fdreitet allmablich, aber ftetig fort. Best ift auch Die Berfügung erlaffen, bag bon ben Grengbataillonen fogleich 2 Compagnieen per Bataillon in ihre Seimath beurlaubt merben. Bei allen biefen Daagregeln mochte ich inbeg barauf aufmertfam machen, baß fie in einer Weife gur Musfuhrung tommen, baß fie bie Schlagfertigfeit und Rriegebereitschaft ber Urmee nicht beeintrachtigen. Wenn Defterreich beute marichiren laffen will, fo bat es in wenig Wochen feine gange Armee wieber unter ben gabnen, ift, bem Frangoffichen Raiferthum nicht weiter traut, ale icon im Jahre 1845 Touffenel in feiner lange nicht Mugen und Arme reichen, modie icon ber Umftand genug gelefenen Schrift: "Les juifs rois de l'epoque barthun, bag eben jest Rabepty fich auf einer Rundreife burch bas Lombarbifch-Benetianifche Ronigreich be- Bugen nachgewiesen, bie auch fur und paffen. Wir findet, um bie fammilichen Beftungen und Fortificationen auf bemfelben Wege, auf bem Wege, Die Juden nicht

Rach ber Triefter Beitung find von ben neuen Gil-Rurglich murbe mitgetheilt, bağ von bem Defterreichifchen Marien-Thereffen-Orbon nur funf Groffreuge ausgegeben find; auch bie ubrigen Rlaffen biefes Orbens finb bodft fparfam bergeben, es giebt nur 17 Commanbeure beefelben, morunger and Ge. Ronigl. Sobeit ber Bring von Breugen gebort, und 145 Mitter, worunter ber Ronig ber Belgier, Bring Gugen von Burttemberg, Conftantin von Rugland und andere bochfte Gerren.

[Dir Bolleinnahmen Defterreiche] bieten nach ber ftatiftiichen Beroffentlichung jum erften Dal einen erfreulichen Ausweis, weld gunftigen Ginfluß icon bie geringen Reductionen bes Tarife eineetheile auf Die Staate. und anderntheile auf bie Confumtion ber Bevolferung aufubten. Die Ginfubrzolle fliegen von 19,678,697 Bl. C.M. auf 22,028,671 Fl., ergaben mithin einen Mehrettrag von 2,349,974 Gl. Die Durchfuhr- und Muefuhrgolle und Rebengebuhren ergaben einen Dehrertrag von 129,529 &l., wongd fich im Bangen ein Reultat von 2,452,450 &l. Debreinnahme ergiebt. Biergu haben bie brei Monate Movember, December und 3a. nuar, mabrend welcher Beit noch ber alte Brobibitivgoll fich in. Rraft befand, nur einen Debrertrag von 390,500 81. geliefert, babingegen bie barauf folgenben neun Donate bis jum 1. Dob. 1852 feit Ginführung bes neuen Tarifs einen Debrertrag von 2,050,500 81. man nun biefen Gat auf ein laufenbes Jahr an, fo be-tragt berfelbe 2,563,125 gl. ober bei einer Ginnahme von circa 20 Mill. Bl. eine Erhobung um 23 pat.

Mailand, 9. 3an. [Bu ben Berhaftungen. Sinfidilid ber geftern ermahnten Berhaftung und Auf-hebung eines bemofratifchen Glube erfahrt bie Allgem Maberes: Die Bahl ber eingezogenen und in friege rechtlicher Untersuchung befindlichen Berjonen belauft fic bis jest auf einige gwangig, barunter zwei ober bre Beamte ber Raiferl. Ronigl. Giunta Lombarbi bi Genfimento, Butebefiger, Raufleute, Runftler und Banbmer. fer. In Folge bee eröffneten Brogeffes murben viele Sausfuchungen angeftellt und Baffenbeftanbtheile, fowie berponte Schriften aufgefunden. Doch foll fich ber Berbacht, baf bem aufgehobenen Berein bochperratberifche Tenbengen gu Grunte liegen, noch nicht flar berausge ftellt haben.

erusland. Berjubung ift bas richtige Bort fur bie bon ben Pibergliemus eines balben Sabrbunberte ausgetragene Brucht. Bliden wir nach Franfreich, fo erhebt über al-Reaction, uber aller Frangofifchen gloire, uber allen Schonthun mit bem "eigentlichen Bolt", über allem Bundniß ber nenen Regierung mit ber tatholifchen Rirche, as Jubenmefen berrichend fein Saupt. Buben in ber nachften Umgebung bes Regenten, Juben im Minifterium Buben überall. In England, bem "Lanbe ber Erb veisheit," mo bie gange, unter anbern auch driftlich Beichafte treibenbe Altftabt Lonbon nun icon feit Sab ren ihre bodite Gbre barein gefest bat, einen Suben in's Barlament gu bringen, wo bie Altenglifde Bartei ber Tories ihre Subrung in Dieraeli einem Manne übertrug, ber in feinen fruberen Schriften ben jubifden Rational-Bodymuth und bie Berachtung ber germanifden Stamme auf bie bodifte Spige ber Dreiftigfeit und ber Laderlichfeit getrieben bat, nimmt jest unter bem Ramen von Gleichstellung bie lieberhebung ber Juben ben erften Blat ein unter ber gum Theil au Salbjuben beftebenben neuen Regierung. - Old England for ever! Much wir Deutschen, um nicht gurud. aubleiben, baben in bem tollen Jahre 1848 brei unge aufte Juben erlebt unter ben Braftbenten ber brei Da tional-Berfammlungen, merfwurdig bezeichnenb fur bie Unnationalitat berfelben, Rofd in Berlin, Rieffer, ben Bice . Colen, in Grantfurt und Rabbiner Dannheimer in Bien, ber fonftigen fubifden Raifermabler, Reiche minifter, Reichegefandten, Befengeber und Barteifubre

nicht einmal gu gebenten. Ramen einer falfchen Gumanitat fcon langer als funfftellung eines wie burch Abftammung fo burch Glauben ben chriftlich-europalichen Boltern frembfiebenben, und laut gottlicher Offenbarung bis gu feiner Betebrung gur Frembheit verurtheilten Gefchlechte. Tiefer ale biefer Brrthum, ben man allenfalls fonnte fahren laffen und der auch icon jum Theil im Berfdwinden begriffen ift - tiefer und nachhaltiger bat allgemeine Dammonebienft gewirft, allgemeine Burudtreten vaterlanbifder, gefdichtliche und fittlicher Begiebungen gegen ben augenblidlichen, berechnenbaren, mechanischen Bortbeil, und Die Auflofung alles Innigen, Soften und Ctatigen burch bie gemelr rationaliftifche Duglichfeit. Dag ber bieber gangbare Liberalismus, ber mefentlich in ber Berlaugnung alle nicht ordinair Rugbaren beftebt, in Franfreid, und gwai weniger burch bie politifche Emancipation ale burch bie Berfegung und Entartung aller Stanbe, bie Belb- und Budenberrichaft begrundet, und ben großen jubifden Ba ronen Schaaren von lebnepflichtigen Jubengenoffen ber chafft hat, bag biefe Bubenherrichaft in ihrer Bermach jung in Bleifch und Blut bee Bolte, ba ja fein Bleifd und Blut quiamint ber Geele nur in Gelb und Ranierches be fteht, unabhangig ift von allen politifden Guftemen unt histoire de la feodalite financière," umfaffend und mit einer genauen und forgfaltigen Jufpection zu unterziehen. uns, fondern uns ben Buben gleichzumachen, liebenen Borrechten Gebrauch gemacht. Geftern Abenbe

inbem wir, unfern angeframueten feften germanifchen Boe erhielten bie Genatoren in ibrer PRobnung bie Ginfa feiner Berftreuung burch alle Bolfer, mo er beffer Beideib meiß wie mir, und mo er mit Rothmenbiafcit über une Rehmen wir barum ein Beifpiel an berrichen muß. Branfreid und England und buten mir une bor ber Berjubung.

Branfreich.

= Paris, 12. Jan. [Neue Fusion; C. Sue; Dupin ifolirt.] Geit einiger Beit fpricht man von einer Art von Buffon, welche flattgefunden habe zwischen ben bervorragenden Berfonlichfeiten ber republifanifchen Bartei und bem Refte von ben Freunden bes Saufet Drleans, eine Fufion, welche fich burch bie reichen ben legierer jur Unterflugung ber republifanifden Flucht-finge (2?) bethätige. 3ch weiß nicht, ob etwas Bahres an Diefem Beruchte ift (gewiß nichie. D. Reb.), in feis nem Falle jeboch fpuren bie republifanifchen Bluchtlinge Die Birfungen ber orleaniftifchen Grogmuth, benn fle befinden fic, ben Dachrichten gufolge, welche bier einüberall in febr bebrangter Lage. Befonbere bie treffen, n Capopen lebenben. Gie baben fich an & Gue mit ber Bitte um ein Manufcript gemanbt, bas ju ihrem Bortheil verlauft werben tonne. G. Gue hat Bunich erfullt und einen Roman gum Beften feiner Gefinnungegenoffen gefdrieben: la famille da déporté. Er wird nadfter Tage in Genf ericheinen. - Bum Leichen. begangniß ber Brau M. Bertin (Battin bes Rebacteurs Dom Journal bes Debate) hatten fich ble meiften orlea. niftifden Rotabilitaten eingefunden: Buigot, Duchatel, Billemain, Bitet, Dupin u. f. w. Dan bemertte bie Sjolirung, in welcher herr Dupin gelaffen murbe. -In Diefem Mugenblide find bie Senatoren bei bem geral b'Sautpoul verfammelt, um alle auf ben Ball bejugliche Angelegenheiten reiflich ju berathen. ?? Baris, 12. Januar. [An bie Abreffe ber

Deutschen Frangofen . Berberrlicher.] Das Bublicum ift nicht in bie Bebeimniffe ber Diplomatte eingeweiht. Co war baber erlaubt, barüber ju ftreiten, ob bie großen Dachte mohl baran thaten, ale fie mit ber Anerfennung ber neuen Regierung in Franfreich goger-ten. Es ift aber nicht erlaubt, Deutschland mit ber fureur française einschuchtern zu wollen. Richts weniger versuchen gewiffe Deutsche Blatter, indem fie fich in ben überichmanglichften Schilberungen bon bem Frangoffichen Batriotiemus ergeben, ber jeben Ungriff - felbft au bas Raiferreich - flegreich gurudweifen, ber alle Par-teien, Die legitimiftifche nicht minder ale bie republifaniiche, um Rapoleon ichaaren murbe. Doch beute fann ein Regierungeblatt fich auf ein folches germanifches Beugnig von ber Unuberwindlichfeit ber Frangofen beru-3d weiß fehr gut, bag man, feiner Entruftung über fold unpaffenbes Bebahren Borte gebend, fich ben Berbachte ber Gallophobie ausfest, aber bas barf uns nicht perhinbern, gegen baffelbe gu proteftiren. abgeschmadt, Die große Streitfraft Franfreiche in Abrebe ftellen zu wollen, aber es ift zum Minbeften febr felt-fam, bag Deutsche Blatter einen Rrieg bas ficherfte Mittel nennen, ben Thron Dapoleone gu confolibiren. glaube fogar, bag mir bas Raiferreich nicht haben mur ben, wenn Guropa ben Muth gehabt hatte, es fich ernft. gu verbitten. Doch barum handelt es fich nicht bas Raiferreid, eriftirt, und feine Anertennung ift fei geftern, mo bie Berren b. Bagfelb und b. Bubner ebenfalls ihre Creditive überreichten, eine vollbrachte Thatfache gu nennen; wir wollten nur ben betreffenben Deutichen Blattern zu bebenten geben, bag es Sache ber Frangofen und nicht unfere Sache ift, ber Frangofifchen Baffen- Citelfeit ben Dof gu machen, bag es fogar ernft. lich vom Bofen ift, bas trabitionelle Diftrauen Deutschlande in bie eigene Rraft burch Lobbubeleien bes Frangoffichen Batriotiomus gerabe in biefen Beiten gu bergrößern. Diemand municht und will ben Rrieg, mir geboren nicht gu ben foftematifden Berachtern ber Frangofen; follte es aber eines Tages jum Rriege tommep, und es wird bagu tommen, bann - befto folim-met fur Frankreich und feine revolutionssuchtigen Cour-

Paris, 12. Januar. [Berfauf ber Guter ber Drleane. Bernet. Bur Saifon. Bermifdtee.] Dit Unrecht bat man geglaubt, Die Bertaufe ber Guter ber Familie Drleans feien in ber That nur Schein-Mile Operationen maren ernftliche. Die bebeutenbfte Domaine bes Duc b'Aumale, Chantilly, ift von gwei Banquiere fur 11 Millionen gefauft morben. 3n ber vorigen Bode find bie Runftgegenftanbe von Sorace Bernet in Berfailles vertauft worben. Befanntlich flebelt ber Runftler nach Algerien. - Die Befte und Balle "haben Dube in ben rechten Bug gu fommen." Die Lurus- und Mobehandler fangen fcon an gu jammern. Gie furchten, nur febr wenig Ruben au 7 Millionen Renten gu gieben, womit ber Staateichab gu Gunften ber Genatoren und ber anbern officiellen Berrichaften belaftet morben ift. - Ge finben fich nur menige Leute im Bantheon ein, um bie Reliquien ber Batronin von Baris ju ehren. Die populare Devotion gebort bem Grabmal ber beiligen Genofeba in ber Rirche St. Crienne-be-Mont. Die Bahl ber BBachelichter, Die hier verbraucht werben, ift Legion. Bon Morgens bie Abends brangen fich die Glaubigen berbei. — Der Triumphbogen wird neue Ausftartungen erhalten: bie Statuen ber berühmteften Darfchalle bes erften Raifere ib einen ungebeuren Abler. befinden fich viele Brafecten in Baris.

Paris, 12. Januar. [Tageenotigen.] Beneral Sautpeul, Groß.Referenbar bes Genates, bat gum erften Dale bon ben ibm burch bas neuliche Decret bes Raifere uber bie Befugniffe ber großen Staateforper ber-

orbnungen fur ben Ball ju befpreeben, melden ber Ge nat Louis Dapoleon geben will. In bem Ginberufungs. ichreiben beift et, ber Raifer felbft babe ben 25. 34 nuar fur ben Ball feftgefest. - Der Raiferliche oberfte Unterrichterath bielt vorgeftern feine erfte Sigung. Auf fallend find folgende Borte bes "Conflitutionnel", betfelben einen fleinen Auffan widmet: "Es wird fich nicht mehr barum handeln, gegen ben religiöfen Einflug im Ramen ber Philosophie ju fampfen, fondern barum ben menfclichen Geift auf ber Babn eines flugen For fdritte weiter geben gu laffen, inbem bie Autoritat un ter allen Formen, fomohl bie, welche von bes Religion ausgeht, als auch jene, welche bie weltliche Dacht aus-ubt, geachtet werben muß." - Die Garbe von Paris beftebt jest aus 2441 Dann mit 643 Pferben; fi Stab ungerechnet, 1824 Dann Infanterie 2 Bataillonen und 584 Mann Capallerie in 4 Gebra bronen. - Die im Jahre 1848 auf 8000 France berabgefeste Befoldung bes General Secretaire ber Polizei Brafectur ift wieber auf 12,000 France erbobt morber

\* Paris, 13. 3an [Der Ball. Gerüchte. von 2500 Berjonen befucht Der Tuilerieen-Ball mar Louis Mapoleon gog fich erft nach 2 Uhr Dorgens gi rud. Abideuliche Beruchte über Borfen-Speculationer bochgeftellter Berfonen werben verbreitet glaubt; bas officielle Dementi im "Moniteur" fo buntel, bag es bie Leute in ihrem Glau. ben beftarft. Dan fagt, ber Rriegsminifter Darichall be St. Arnaub habe feine Differengen an ber Bor nicht bezahlen wollen. Die Radricht, baf Ben, Beliffe gu Gt. Arnaub's Rachfolger bestimmt fet, wird beftimmi wieberholt. Burbe Saint. Arnaud jest verfest, fo mur-Den alle Berüchte über feine Borfen . Speculationen gur Bewißheit erhoben, ber Raifer aber fann biefen Dann unmöglich fallen laffen. Dan fpricht von einem Musweg, man fagt, ber Darfchall werbe an ber Gpite bon 40,000 Mann Rabhlien erobern und fich fo feinen Darichalleftab verbienen.

Paris, 14. Januar. (Eel. G. B.) Der Raifer bat geftern einer Gigung Des Staatsraths praffbirt, in welcher ein Givil-Benfions- Siefes be: rathen worden. Es find jahlreiche Orbens Ber-leihungen und Beforderungen erfolgt. Großbritannien.

Bondon, 12. Jan. [Bur Unerfennung Da. poleon's.] Die Befdichte ber formellen Anerten. nung bee Raiferreiche burch bie continentalen Groß. machte wird von ber "Times" in folgender Beife be-leuchtet: "- Da es ber Frangofifchen Breffe verboten ift, bem Publicum mitgutheilen, mas vorgegangen ift, fo vollen wir es thun. Der Begenftanb bat ein biftoriiches Intereffe und mag auf Die fünftigen Begiebungen Frantreiche jum Auslande etwas mehr Licht werfen. 3m porigen Rovember, mabrent noch ber Genat mit Borbereitungen gur neuen Orbnung ber Dinge befchaftigt war, fanben gwiften ben vier anbern Grofmachten flei Bige Correspondengen ftatt über bas Berhalten, welches am geeignetften mare, um fowohl bie Unabhangigfeit Franfreiche ju respectiren, wie, burd Borforge fur Die Anertennung ber beftebenben Bertrage, Die Rube Guro. pa's zu mahren. Dhue Schwierigfeit famen bie Dadhte ju einer vollftanbigen lebereinftimmung in ihren Unfich ten uber alles Befentliche. Gie einigten fich naturlich babin, bas neue Raiferreich anguertennen, obgleich fie bemfelben feine erblichen Rechte jugeftanben, und ben eigenthumliden Titel, ben Louis Davoleon angenommen batte übergingen fle mit Siillichweigen. Die genaue Baffung, in ber bie Anertennung ftattfinben follte, mar Begenftanb gemeinfamer Berabrebung, fonbern blieb bem Brauch und Befdmad jebes einzelnen Sofes überlaffen. Die Englifche Anertennung ließ nicht lange auf fich marten und gefcah in ber form, welche bie Ronigin anbern Souverains gegenüber beobachtet; und ohne die abgedmadte und murbelofe Robe, in ber Lord Dalme de bury biefen Schritt ber Regierung im Dberhaus verfunbete, hatten wir feinen Grund gur Befdwerbe über fein Berhalten in Diefer Frage. Es fcheint jeboch, bag neben und außer bem Ginvernehmen gwifder England und ten norbifden Grogmadten ein noch innigeres Ginverftanbniß gwifden jenen brei Dachten unter fich zu Stanbe fam, bes Inhalis, bag fie ben neuen Raifer inegemein ober gar nicht anerfennen wollten, und bag, falls bie von einer ber brei Dachte beliebte Anerfennungeform auf einen Biberfpruch von Seiten Franfreichs fliege, alle brei ben Anerfennunge. fuspenbiren batten. Die Deutschen Graaten zweiten Ranges folgten barin Defterreich und Breugen, fo wie Defterreich und Breugen Rugland folgten, gleich fie mußten, Die Bauptichmierigfeit werbe von Gt. Betereburg fommen, inbem Raifer Dicolaus fich entichies ben weigerte, Louis Rapoleon ben bertommlichen Titel "Monsieur mon frere" ju geben. Rach einem Bergug von mehreren Bochen tamen enblich bie Beglaubigunge Briefe an. Ingwifden hatte felbft ber Bapft, beffen De fibeng von einer Frangofifchen Armee befest ift, ben Anertennunge-Act fuepenbirt, bie er aus Bien erfubr, mas er ju thun batte. Enblich langte bas Rufftiche Schreiben an, welches bie gange lange Diplomatenleff hatte Derrn Droupn be Lhupe im Boraus ben Charafter bes zu überreichenben Actenfludes ju enthullen Das Refultat mar feineswege befriedigend, benn ber mefentliche Anebrud ber Gleichftellung, wie ibn ein Couverain gegen ben anbren gebraucht, mar barin mit Bors bebacht ausgelaffen. Anbererfeits bob Berr v. Riffes leff bervor, bag bie im Beglaubigungefdreiben ges brauchten Ausbrude "Sire" und "Majeste" vom

Berliner Buschauer.

Betlin, ben 15. 3anuar.

Angetommene Frembe. Gorel bu Rorb: Ge. Durchlaucht ber gurft Malte gu Butbus, General ber bier im Englifden Saufe burd wiffenfcaftliche Bor- Pramien fur biefe meiben befanntlich aus Staatsmitteln Infanterie und General . Bouverneur von Reu-Borpommern und Rugen, aus Butbue. Ihre Durchlaucht bie ber Graf gu Dohna, General ber Cavallerie und commanbirenber General bes 1. Urmee-Corps, aus Ronige- graph" beigelegt worben. berg. - Sotel bes Brinces: Ge. Greelleng Graf bon Sanbregfy - Sanbrafdus, Ronigl. Rammerherr und Erblandmarfchall von Schlesten, aus Langenbielau. von Schorbus.' - Sotel De Ruffie: Graf v. Blumenthal, Dajor im Raifer Frang-Grenabier-Regiment und Commanbeur bes Lebrbataillone, aus Botebam. Solme. R. Großbritannifcher Cabinete-Courier, aus London. -Stadt London: v. Manfomefi, Rittergutebefiger, aus tergutebefiger, que Lampereborf. v. Barvadgto, Rittergutebefiger, aus Schoneiche v. Belbreich, Rittergutebefiger, aus Stargeddel. - Bug's Sotel: v. Bovel, Rittergutebefiger, aus Deufelb. - Chloffer's Gotel: v. Solpenborff, Rittergutebefiger, aus Bruchhagen. von Wephern, Major à la Suite bes 2. Dragoner-Regimente, aus Landeberg a. 2B. - Sotel be Rome: Graf b. Rwiledi, Rittergutebefiger, aus Robilnif. Graf v. Boltomefi, Rittergutebefiger, aus Urbanowo. Baron von Bilgenbeimb . Ronigl. Rammerberr, aus Frangborf. b. Ralfftein, Rittergutebefiger, aus Geluchowo. v. Duller, Rittergutebefiger, aus Gleifen. - Lanbhaus: Baron Bapl, Sauptmann im 2. (Roniges) Reg., aus Stettin. Berlin-Potsbamer Bahnhof. 14. Januar 101/2 Uhr nach Botebam: Ge. Ronigl. Sobeit Bring Friedrich

15. Januar 81/2 Uhr von Botebam: Sofmaricall Graf Reller. - 10 1/2 Uhr von Botebam: Dberprafibent Flottmell.

am 21. b. M., am Inhrestage bes Einzugs bes erften — d Die von bem biefigen Berein fur Pferbezucht Brima bes Gymnaftums abgegangenen Schulets gab, ju pafftren gezwungen find, ben Bunfc nach vermehr- ebangelifchen Bifcof und ber Einzugst bes Einzugst. Es befeuch tung jenes Plages erwedt. Es ift bereits fubrung?! —

- n Morgen, am Geburtetage bes berftorbenen trage bas Bebachtniß ihres Lehrers feiern.

Brau Burftin ju Butbus aus Butbus. Ge. Errelleng von 3. R. Dobeit ber Brau Rronpringeffin von Schwe- am vierten feche Rennen flatt. Bun Goluf mirb am ben und Rorwegen gleichfalle bas Bradicat "Gof-Ralli-

ben Linben Dr. 13 (Brandid'iche Buchhandlung), ift bas erfte Beft eines Bilbermerfes bervorgegangen, bas gemiß Derbed. Gieb. Regierungerath und Ritterautobeffiner. aus in ber Armee und auch fonft unter bem Bublicum ben grapbennen verbreitet feine Babn immer meiter. Go ift größten Untlang finden wird. Ge fuhrt ben Titel "Ban- geftern bie bieber nur bie Dirichau gebenbe Telegraphentheon bes Breugifchen Rriegeheeres," herausgegeben bon C. 21. T. Babc. Das erfte Geft enthalt mit einem ge-C. A. T. Babe. Das erfte Geft enthalt mit einem ge. Endpuntte ber Oftbahn, ausgebehnt. hierburch ift ber ichmadvollen Titelblatt die mohlgetroffenen Bortraits Gr. Uebelftand gehoben, baf Radprichten, bie megen Ciegang Dajeftar bee Ronige, Gr. R. S. bee Bringen von Brenten . - Meinhardt's Gotel: v. b. Bolle, Mits Breufen, und bes verftorbenen General . Lieutenants ben fonnten, fic an biefes hinderniß nicht mehr zu teb. Br. B. v. Rauch. Das nachfte Beft wird Die Bor- ren haben. Much wird in ben nachften Tagen Die bietraits bee verftorbenen Minifter-Brafibenten Grafen von ber nur bie Dberberg gebenbe Telegrapben - Linie bie Brandenburg, bes Benerale von Brangel und Rrafau verlangert, fo wie die bieffeitige Berbindung mit bes Rriegeminiftere General-Lieutenant von Bonin ent- Golland bergefiellt murbe.

> Unterrichte-Angelegenheiten ift ben Geminariften bes bie- Unterfchlagung ale ber galichung angeflagt mar. figen Seminard fur Stadtichulen befohlen worben, an bas erftere Berbrechen anlangt, fo hatte er fich baffelbe ben Turnubungen in ber unter Leitung bes Sauptmanne v. Rothftein fichenben Central-Turnanftalt Theil gu neb. Boft angefommene Schachtel, in ber fich eine golbene men, und gwar finben biefelben Mittmoch Radmittage Uhrtapfel befant, aus bem Comtoir, in welchem er bevon 3 1/2 bie 5 Uhr ftatt. Am 12. b. Die. bat bie erfte Unterrichtoftunde in ber Anftalt begonnen. (B. 3.)

> Luftbarteiten, beren wir bereits geftern gedacht, be- brechen icon jur Sprache gefommen und bie Untersuchung merft bas Corr.=B. ergangend, bag anbermeitig be- gegen ibn eingeleitet, burch bie benn ferner eine Galidun reits bie Besteuerung ber offentlichen Placate uber feines Schulgeugniffes offenbar murbe, Die er bebuis

Rirche ju Berufalem, in ber Domfirche fein Sabredfeft | berennen follen in biefem Jahre am 16., 17., 18., 20., 21. und 22. Juni Dadmittage flattfinden. 2m erften Tage werben nur Die Landwehr Cavallerie-Pferbe borge-Profeffor Reander wird eine Angabl feiner Schuler fuhrt und ihre Dreffur und Bugtraft gepruft. Die gegeben. Um 17., bem erften Renntage, finben feche - n Dem hof-Ralligraphen Ernft Schuge ift am zweiten Renntage auch feche, am britten funf und 23. Juni, bem Tage nach ben Rennen, ein Steeple chase, Gentlemen rider im Jockey dress ober Sagb-- S Aus bem Berlag von C. Breuer, Unter Angug auf einer noch naber gu bestimmenben Babn von 4 Engl. Deilen ftattfinben.

- V Das von bier in Berlin ausgebenbe Televerbindung von bort bis nach Brauneberg, bem jegigen ber Weichfel und ber Rogat nicht weiter beforbert mer

- SS Bor ber 4. Abtheilung bes Griminalgerichts - n Durch eine Berfugung bes Minifteriums fur ftand gestern ein junger Boft . Cleve, ber fomobl ber baburch ju Schulben tommen laffen, bag er eine mit ber ichaftigt wurde, jn fich geftedt und in ber Abficht mit nach Saufe genommen hatte, fle gu unterichlagen. Spater - n Bu ber bei ben biefigen Gemeindebeborben in batte er aber Reue uber feine That gefühlt und bie librregung gefommenen Befteuerung von öffentlichen fapfel bem Empfanger jugeschieft. Inbeg mar fein Ber-Concerte u. f. w. nach Daafgabe ber Beitunge. feiner Aufnahme in ben Pofibienft und zwar in ber Art

er bie Cenfur über mehrere Lebrgegenftanbe, mo fle nicht | viel baruber gefprochen und gefchrieben, und ein großer gemacht batte. Geiner Berbrechen giemlich unverhohlen, boch ohne fichtliche Reue geftanbig, murbe er gu einer achtmonatlichen Befangnighaft verurtheilt.

- V Rad ber Boff. Beitung bat ber gum Tobe verurtheilte ebemalige Boftilion Schall jest ein gerichtliches Weftanbniß ber That in ber Beife abgelegt, baß ber Betoptete wirflich ber Biebbanbler Gottlob Cbermann aus Lychen gewesen fei - woran befanntlich Danche gweifeln wollten - und bag er (Schall) ibm ben Schuf beigebracht und bann ben Ropf abgefchnitten babe. Beboch bemube fich Schall bie Tobtung ale einen Mct ber Rothwehr in einem gwifchen ihm und Gbermann ausgebrochenen thatlichen Streite barguftellen.

- S Der icon fo oft gerugte Leichtfinn beim Bubreben ber Dfenrohren und bes baburch erzeugten Roblenbampfes bat in biefen Tagen bier mieber 2 neue Opfer gefunden. 3m Saufe bes Deftillateure Saad in ber Stralauerftrage 25 hatten bie brei Labenmacchen Bilde, Schaffer und Troje, alle im Alter von 21 bis 24 Jahren ftebend, am Mittwoch Abend por bem Schlafengeben gegen bas Berbot ihres Brobberrn ihr Schlafnmer noch ftarf mit Eichenholz geheigt und Die Rlappe ju frubzeitig gefchloffen. Als man gufallig am anbern Morgen um 4 1/2 Uhr in bas unverichloffene Bimmer fant man baffelbe mit bichtem Dampf gefüllt unb bie brei Dabchen im Tobeelampf. Trop ber eilig ber-beigeholten argtlichen Sulfe und aller angestellten Bieberbelebungeversuche blieben zwei ber Mabden, Bilde und ter Brude - Die ftatt bes Unterbaums ben Bollbegirt Schaffer, tobt, Die britte, Eroje, gab anfange gleichfalle nur febr geringe hoffnung jur Rettung und mar lange boch bat fle fich in Folge ber angewandten Mittel wieber mehr erholt und mar bereits am Abend wieber bei Befinnung und ber Sprache machtig.

ben letten Wochen in großer Ungahl erlebt, haben bei von zwei Baumreiben angebeutet werben, neben ber auch — Der hiefige "Berufalems. Berein" wird fempelfteuer gur Sprache gekommen fei. borgenommen hatte, bag er fich bas Beugnig eines aus Allen, bie in biefer abenblichen Zeit ben Botebamer Thorplat bie Gentral. Cifenbahn fich binguziehen batte. — Das am 21. b. M., am Jahrestage bes Gingugs bes erften der ber bie Koften gur Aus-

nad feinem Bunfche ausgefallen war, gunftiger fur fich Canbelaber ale Leuchtiburm fur Drofdfen und Sugganger beiondere mabrend ber Anfunfies und Abgangeftuns ben bes Potebamer Babnguges mar in Ausficht geftellt. Alle biefe iconen Projecte find aber bis jest noch nicht gur That geworben. Dochte enblich bie Beit fommen, mo bie Bater ber Stadt ihr Licht nicht mehr in ber Safche behalten! -

- ? Geftern Abend ereignete fich bei bem in bem Bollichlagerichen Gircus por bem Rojenthaler Thore gulest gegebenen Stude, bem fogenannten steeple chase, ein Unfall in ber Beife, bag eine ber Reite rinnen, Dle. Bergog, beim binauffegen auf eine Treppe mit fteilen Abfagen mit ihrem Bferbe überichlug und anfcheinenb leblos von ber Bubne getragen werben mußte. Das Bublicum verlangte bierauf bas Aufboren bes Grudes, meldem Buniche Geitens bes Directors Bollichlager auch alsbalo nachgegeben murbe. Gin fofort berbeigerufener Argt fand an ber se. Bergog nur eine leichte Contuffon und erffarte ihren Buftant fur ungefährlich.

- V Der Landichaftemaler G. Rabe bat auch einen Blan gur Bericonerung Berline eingereicht, ber fic nicht auf einen einzelnen Buntt ber Saupiftabt, fonbern auf eine gropere Reibe von Bericonerungen begieht. Go beabsichtigt ber Blan, baß bie flabtifche Boll. linie fich in folgender Richtung bingieben folle: vom Damburger Bahnhof nach bem Bellengefangniß, ber Ulanen . Raferne, ber Johanniefirche - binter welcher ein Rirdbof mit Artaben gu Erbbegrabniffen fur ben neuen Stadtibeil angubringen mare - bann über bie Doabis ber Stadt abgrengen foll - bon ba ber Grenge von Bellebue über ben großen Stern folgenb - welcher mit fdmad, bag man feine Frage an fle richten tonnte, Pfeifern, auf benen Abler ruben, funf Durchlaffe burch ein eifernes Bitter barbieten foll - nach ber Lichtenftein-Brude, ben Canal entlang bis jum Ballefchen Thore. Statt burd eine Dauer follte Diefe neue Bollgrenge - V Die finfteren, fturmifchen Abenbe, Die wir in Berline auf ihrer gangen Linie burch eine Bromenabe

Gegenftan entidloffen mas fie a anseben mi Rall ber 9 nifter ber ! baltungem Gade mi elbft nicht öftiden & igen Stu Bum Gluc biefer Fri mal. Nu alieb mar Beran Reflerion Bewiß ift, adhiten 2 Miniftern ausiprach, Empfindun gungsichre pagen bera ten fich fren Mabrichein

gerichtet

mmen

bei P. Da Brang gu Banbele un auferlegte. mit Roth nen ber Ic brudt. 2 fanbten mi bie größter In jenem menigftene plögliche ! batte; mit bebeutenbe Befengebe und Bed iene bobe unter and feine Din gegen ein Die Regie tion aufg

> Entschlui gunehmer fügte, be Unter al Schaar femerite merben." \* 12 ber D Machben labung Pringeff f. ehren - Mach be forbw \_ (8.8 auswärt permalt

für ben

hängnißv

Gewalth

Folge jur Be ucte n D In ber League Gintrit angene

nen fel

martige

wieberb

tigen 2

perfe aufam öffnete nern :

fofter Beitu feitef nabe. ben 1 beng= zeitu Beiti nicht

Mole gere bem Bol Mi Stå pels filbe Gia fürf

eini unb gen heu m o

bie Ginla mmlung be ber bie An. en ber Ges rliche oberft hung. Auf:

s wird fich fen Ginflug bern barum, flugen Fort utorităt un er Religion Dacht aus. von Paris nfanterie i 4 Schwa France berber Polizeis Berüchte.

en befucht lorgens ju peculationen und geniteur" em Blaue ifter Dar. n ber Borfe en. Beliffier t, fo mirtionen gur efen Dann inem Mus-Spige von einen Mar-

anterathe Sefes be: ens Ber ung Mas alen Groß. Beife bes gen ift, fo egiehungen erfen. 3m mit Bor.

B.) De

befchaftigt ichten flei-, welches hangigfeit ge für bie ihe Guro. ie Dadte en Anfich. türlich bas bemfelben gentbumli-Baffung, blieb bem iberlaffen. fich mar-in anbern de abger Talme de

aus ver= erbe über i jeboch, gwifden ein noch Mächten fie ben Machte uch von Gigaten Preugen, en, vb. bon Gt. entichies en Titel

Bergug igunge. ben Anerfuhr Rujstsche omaten-Riffes aus ben thuffen. nn ber n Souit Bors Riffes en ges

großer ußgan= geftellt. h nicht in ber n bem nthaler toeple Reite. pe mit einenb blicum elchem h als=

tufion einen r fic 1 bes oll. 111ar ein vabi-

ufener

begirt pon tein= nabe

lus-

war jedoch anderer Meinung; er sprach über ben digerte fich gegenftand mit großer Empfindlichfeit und außerte fich gegen mehrere Mitglieder des diplomatischen Corps habin, daß Louis Napoleon und bessen Minister enischlossen, auf alle Gefahr bin zurudzuweisen, pas bestige."

Den Jauf alle gemehrt den bei motra ben Sullen bed Wolked bestehe und schon seite babin, daß Louis Napoleon und bessen Minister enischlossen, auf alle Gefahr bin zurudzuweisen, pas bestige." was fie als eine Geringichagung, wo nicht Beleibigung, aufeben mußten. Diefer Entichlug mar um fo bebent-licher, ale herr v. Riffeleff bie Beifung hatte, im Fall ber Dichtannahme Baris gu verlaffen, und bie Dinifter ber Deutschen Bofe beim Abbruch ber biplomatischen Beijebungen mit Rugland mabricbeinlich um neue Berbaltungemaagregeln nach Saufe gefdrieben batten. Die Cache war fo weit gebieben, bag berr v. Riffeleff felbit nicht mehr an bem unwiderruflichen Entichlug bee Frangoffichen Cabinete gweifelte und barauf gefaßt mar, binnen menigen Stunden feiner Stellung in Baris entjagen ju muffen. Bum Glud mar eine Nacht bagwifden, und im Laufe biefer Frift erwog Louis Napoleon Die Frage noch einmal. Rur ein Mitglied ber Regierung, und biefes Dit-glied war nicht ber Minifter bes Auswärtigen, icheint bie Beranderung mabrgenommen zu haben, welche die Reflerion im Willen bes Kaifers berbeigeführt hatte. Bewiß ift, bag bei ber Bufammenfunft bes Cabinets am nachften Morgen erft eine lange Discuffion gwifden ben Miniftern ftattfand, ale Louis Napoleon feinen Entichlug aussprach, ben Gingebungen ber Bolitit und nicht ber Empfindung zu gehorden und bas Ruffliche Beglaubigungeichreiben angunchmen. Rafch murben bie Bof-Equipagen berandbeorbert, und um 4 Uhr Nachmittage öffne-ten fich orn. v. Riffeleff bie Staategemacher bee Balaftes. Babricheinlich jeboch haben wir une biesmal meniger bei P. Rapoleon's Maßigung als bei bem fcmeren Bmang zu bebanten, ben bie Lage bes Frangoftichen hanbels und befonders bes Barifer Papiermarttes ihm auferlegte. Schon fampfen Regierung und Dafler-Corpe mit Norh gegen bie Folgen ber maßlofen Speculatio-nen ber lepten Bochen, und bie Fonde find febr gebrudt. Muf bie plogliche Abreife bes Ruffichen fanbten mare eine finangielle Panit eingetreten, welche bie größten commerciellen Ungludefalle veranlagt batte. In jenem Minifterrath felbft, bem bie Frage vorlag, faß menigstens Giner, wo nicht mehr als Giner, ben eine plogliche Entwerthung ber Staatspapiere ganglich ruinirt batte; mir brauchen taunt ju fageu, baß biefer Gine fur bebeutenbe Nachgiebigfeit ftimmte. Staatsmannern und Gefengebein, beren Ruf und Bermogen an bie Operationen

Gewalthabers auf, ale er, mit Biberftreben, ju bem Enifchlug fam, bas Ruffiche Beglaubigungsichreiben angunehmen. Allein obwohl er fich ber Rothwendigfeit fügte, der Eindruck biefes Borfalles ift nicht verwischt. Unter allen Entrauschungen, Die feit Aurzem in bichter Schaar feinen Pfad burchfreugt haben, war bies die schwerfte, und fie wirde mabricheinlich nie vergeffen \* Bonbon, 13. Januar. [Sofnadricht; Stanb ber Orfordwahl; Cabinets - Dobification.] Rachbent es gwei Tage auf Schlof Binbfor fille ge-mefen mar, find gestern bafelbft in Bolge einer Ein-labung 3. Dt. ber Konigin 33. S.S. ber Pring und bie Bringeffin Mugufte ven Coburg, ber Bergog von Cambridge, Ritter Bunfen fammt Gemablin, ber f. chrenw. 2B. Glabftone und Gemablin eingetroffen - Ga wird und aus guter Quelle versichert, daß Lorb 30 bn Ruffel, ale er neulich bas biplomatifche Corpe im auswarrigen Umte empfing, Die offene Erflarung abgab, er nen febr furger Beit werbe Graf Clarenbon bas Que.

und Bechielfalle ter Borfe gebunben ift, wird es unmöglich,

jene bobe und unabhangige Bolitif einzuhalten, welche fi

unter anbern Umftanben vorziehen murben. Frantreich und feine Dinifter haben gludlicher Beife ichmere Burgichaften

gegen einen etwatgen Friebensbruch geftellt; und wollte

bie Regierung, welche jebe Art abenieuerlicher Gelofpecula-tion aufgemuntert hat, Diese Unternehmungen ploglich einer politischen Empfindlichkeit opfern, fo mare Die Folge

für ben Staate- und Privateredit faum weniger ver bangnifvoll ale bie Rataftrephe von 1848. Diefe Be-

benten fliegen wahricheinlief im Weift bee Frangofifchen

Bolge haben muß, verfteht fich von felbft, boch bort man gur Beit über oie bevorftebenbe Dobification bes Cabi. ucte nichte ale Bermuthungen. Dublin, 12. Januar. [Digtrauenevotum] In ber Dufithalle fand geftern ein Meeting ber Tenant League, bei welchem ein Diftrauenevotum gegen bie fatholifden herren Reogh und Sableir megen ibred

martige übernehmen. Lord Jobn foll biefe Erflarung

wieberholt haben, jo oft er feitbem mit einem ausmar.

tigen Minifter in amtliche Beruhrung tam Dag ein folcher Stellenwechfel andere von gleicher Bichtigfeit gur

fung ober Dichtanschaffung eines noch nicht 2 Thir.

ben wurde, einen Bertrag abzuschließen, wie & B. ber

beng-Bureau". Da übrigens von unferer (ber Rreug-

geitung ) in bem Gemeinberath, wie bie Spener'iche Beitung ausbrudlich berichtet, noch nicht einmal bie Rebe

gemejen ift, fo erflaren wir hiermit, gur Bermeibung

ermaiger Beitlaufigfeiten, baf mir convenirenben Falles

Muiflichen Cabinet regelmaßig an Louis Philipp Guropaifden Rriege, wofur er etwelche Gemahr in ben grichtet und von ben Miniftern beffelben ange-nommen worben waren. herr Droupn be Lhupe ben fant, vor Bunbesichulben aber warnte. Er ftellte

Belgien. Bruffel, 9. 3an. [Militairifches.] Gine neue Uniformirung bes Supvolles ift im Berte. Gine Commiffion unter Borfty bes General . Lieutenante Baron Chagal bat biefe Frage unterfucht und fich fur Ginfub-rung bes Baffenrode und mehrerer anderer wichtigen Beranterungen in ber Befleibung ber Truppen entichieben.

Danemart.
Ropenhagen, 10. Januar. [Bom Reichstage. Potigen.] Richt allein bie britte Berathung bes Bolleinheit & Befeges, fondern auch die erfte Berathung ber Erbfolge - Ungelegenheit wird mabricheinlich in biefer Boche im Reichstage vorkommen. In ber beutigen Sigung bes Landitinges fam bas Aushebungs. Geiet, welches befantlich im Bolfsteing, nachbem es baselbft guerft auf eine befrige Oppofition geftoffen mar, angenommen worben, ju erfter Be-rathung und murbe faft einstimmig ber zweiten Berathung überwiefen. 3m Bolfsthinge ftanb ber Borichlag von Rnuth und Bregendahl in Betreff eines Bufages ju bem allgemeinen Behrpflichte. Befet, wonach "Dani-iche Soldaten nicht im Solftein-Lauenburgifchen Bunbed. Contingent vermenbet werben burfen", gu erfter Berathung und murbe nach einer langeren Debatte ichlief. lich mit 49 gegen 33 Stimmen ber gweiten Be-rathung überwiefen. — Wegen bie Golfteinischen Golbaten, welche im vergangenen Jahre wegen Betbeiligung an Strafen-Tumulten vor ein Rriegsgericht geftellt wnr-ben — es waren im Gangen beren 25 — ift jest bas Urtheil bes Kriegsgerichis gesprochen worben. Rur einer ift freigesprochen worben. Dagegen find bie übri-gen zu 15 bis 30 Tagen Gefängnifftrafe, theils gur Ginfperrung bei Baffer und Brot und auch theilweife ju forperlicher Strafe verurtheilt worben. — Bor gmei Jahren murbe befanntlich bas Briefporto in Danemart Jahren wurde betannttel bas Griefporto in Danemart und Schleswig bedeutend herabgeseht; die Briefe, welche burch die Boft seit sener Porto - Ermäpigung in ben Jahren 1851 und 52 besördert worden, haben fich um etrea 35 pCt. vermehrt. — Der Geheimrath v. Tillisch, der in Friedrichsstad zum Schleswigschen Gtande-Deputirten ermählt worden, hat die Wahl angenommen. Die Actionare ber Riel - Altonaer Gifenbabn haben bei ber Regierung um Concession gur Erbauung einer Babn von Riel nach Lubed nachgesucht. Gine Entscheidung bieruber foll indeß noch nicht erfolgt fein.

Singapore, 3. December. Etwa 6000 Mann Siamefifcher Truppen find an ber Grenze eingetroffen, muthmaglich um bei ber bevorftebenben Berftudelung bes Birmanifden Reiches auch einen Gebietecompler ju erlangen. — Dem Bernehmen nach hatte Gir Broofe, Gouverneur von Labuan, feine Entlaffung begehrt; Labuan foll bem Gouvernement von Songtong unterfiellt werben.
Afrifa.
Zunis, 25. December. Die Gefunbfeit bes Bey's

ift in forifdreitenber Befferung begriffen.

### Bermifchtes.

Berntischtes.
Danzig, 12. Januar. Schon hausg haben Zeitungen großer Reichthumer gedacht, die jenseit des Oceans durch Aleis und Glüdsgufalle erworden wurden und die später unerwartet Berwanden in der Deutschen heinde heind burch Erbächst zusielen. Diesmal ist es eine noch bei einem biesigen Kausmanne in Dienst stehende Köchin, von der wir zu berichten haben, daß dieselbe eine große Summe Gelbes, man spricht von einem Capital, das 15,000 Abtr. jährlich Renten gewähren, foll, von ihren in den hollandischen Colonienen verstordenen deisden, das bieselbe eine große Summe Gelbes, man spricht von einem Capital, das 15,000 Abtr. jährlich Wenten gewähren soll, von ihren in den hollandischen Colonien verstordenen deisden Mrühern, die als nabemittelte Watrosen ein sier zur Ses gegangen und später Plantagenbesiher geworden sein follen, zu erben in Ausstat hat, das sich bereits in Amsterdam zur Erse bung bestweht hat, das sich bereits in Amsterdam zur Erse bung bestweht hat, das sich bereits in Amsterdam zur Erse bung bestweht auf unseren Die Abtren wert des den immer nicht vorwärts; einträglicher ist der Autre-Transport. — Die Keste zur Basbeleuch ung in Danzig sind auf 170,000 Ablr. verauschlagt worden. Die Einrichtungs Swumme wird mittelit einer freiwilligen Mielbe auf Keiten im Berthe von 25—1000 Ablr. herbeigeschafft. Auch Elbing Thorn und Kulm gedenken im Ausse der haben stellen bestweht der in Sale wohnenden Stellen welche an das Gehöfte des mitten im Walbe wohnenden Stellen bestweht der Das deransamen, daslehd von dessen auf iesen Leuten, die ungebetenen Gaste zu Bferde mit Schießgewehr verfolgte, verrtreben worden ind.

Rolm, 13. Januar. Rach ber unlangft ftatigehabten Bab-lung hatte bie Stadt Koln gu Ende December v. 3. 96,541

## Rirchlicher Ungeiger.

kinfticken Keagh und Sableit wegen ihres Eintritis in's neue Ministerium mit lärmender Mehrheit angenommen wurde.

Atalien.

Rom, 11. Januar. Se. Was. der König Mar von Baireniste Schweber 8 Uhr. (Beichte und Berdand der Uhr. Stock und Berdand der Uhr. Stock und Berdand der Uhr. Stock und Berdand der Etade und Berdand der Gescher Bermitt. Echweber 8 Uhr. (Beichte und Berdand der Etade und Berdand der Gescher de

Denn man braucht nur gewiffe Leitartifel, bie binter'm

geugung burchbrungen gu merben: bag ce biefer Bolfe-lenterin auf ber Rutichbahn ihres Principes "gang und

gar an ber Gabigfeit mangelt", auch nur ihre eigenen Bolfeguftanbe ju beurtheilen. Uebrigens, ba bie Spe-

neriche jest in Frantreich machen ju wollen icheint, fo fchlagen wir ihr fur ihre einheimischen politifchen Bode

wert in bie Rategorie ber "namhaften Glüchtlinge"

wegen ber Berforgung ber Stadt mit fliegenbem Baf. Gieghaufe Rr. 1 haufen, ju lefen, um von ber lieber-fer?" - Go außert fich febr richtig bas " Correfpon- zeugung burchbrungen ju werben: bag es biefer Bolts-

gere nicht ein willturliches unpreugisches Symbol ift, wie bon ben Debatten über "bes Ronige Rod" und bie 3. B. ber ungefronte und unbewehrte Doppel-Abler mit Civilbeamten-Uniform Act nehmen werbe, fobalb ber fte-

bem ichmargrothgelben Bergichilbe, ber über ber "Deutschen nographische Bericht barüber erfchienen fei. Roge

Boltehalle" in Roln pruntt, fondern bag die Stadt bie Behrzeit ung nur nicht zu lange faumen, bevor Minden, einft ein Glied bes machtigen hanflichen fie gewiffe martialifche Civilrode burftet, damit nicht

Stadtebundes, feit einem halben Jahrtaufend ben Dop- mittlerweile bie Motten binein fommen und die Motten-

Ciabt; fie gebort zu ben Groberungen bes großen Rur- wegen Sochverrathes mit Stedbriefen verfolgten M. Rau-

7 Uhr. (Rach ber Bredigt Beichten, Abendmahl.) Borm Divistones pred. Lie. Strauß 9 Uhr. Borm, hofpred. Dr. Gosmann 11 Uhr. Rachm. Cand. Rithaaf 2 Uhr. Nachweit. Der Dr. De Fmann 11 Uhr. Ed. Gertraubeffirche: Früh 7 Uhr Beichte und Abendmahl. Bermitt. Dr. Liece 9 Uhr. Rachmitt. Dr. Liece 4 Uhr. Pach 15 Uhr. (Prüß 8) Uhr Erickte.) Rachm. Enper. Geht 2 Uhr. Früh 8) Uhr. Erickte.) Rachm. Enper. Geht 2 Uhr. — hrteriche. Bervitt. Dr. Liece 4 Uhr. — hofgerichtefter. Dr. Liece 3 Uhr. — hofgerichtefter. Dr. Liece 5 Uhr. — hofgerichtefter. Dr. Liece 5 Uhr. — hofgerichtefter. Dr. Liece 5 Uhr. — hofgerichtefter. Dr. Liece 6 Uhr. — hofgerichtefter. Dr. Liece 6 Uhr. — hofgerichtefter. Bermitt. Dete Gentumion, Brunnemann. Bormitt. Bater. Bormitt. Dete Gentumion, Brunnemann. — 3 eru falemafirche: Bermitt. Braunica, Brunnemann. — 3 eru falemafirche: Bermitt. Braunica 9 Uhr. (Rach ber Bredigt Wechtendahl. Gennabend um 2 Uhr Beichte.) Rachm. Defede 2 Uhr. — Reu effiche: Bermitt. Dr. Rudmitt. Brunnemahl.) Bermitt. Derr. Genssichte Beichte um Kendemahl.) Bermitt. Derr. Genssichte Beichte un Kendemahl.) Bermitt. Derr. Genssichte Beichte un Kendemahl.) Bermitt Dr. Arummacker 10 Uhr. Rachm. Kohre 2 Uhr. — Dreifaltigfeltslirche: Berm. Sahre. (Rach ber Bredigt Beichte u. Abendmahl.) Bermitt Dr. Arummacker 10 Uhr. Rachm. Gensühnst. Gensche 2 Uhr. — Behn infabliche: Berm. Genssih. Rath Bende 2 Uhr. — Behn infabliche: Berm. Genssih. Rath Bechde.) Rachm. Köppe 2 Uhr. — Gharitefirche: Berm. Mit 10 Uhr. — Er. Jale bissische Wachmitt. Gand. Beget 2 Uhr. — Breifalt geltsche Berm. Genssih. Rath Bechde.) Bende 6 Uhr Hilberter. Berm. Genssih. Rath Bechde 6 Uhr. Dissibsored. Rachm. Beget 2 Uhr. — Breifalt geberde. Den Bernhttender. Berm. Gehts 10 Uhr. Rachm. Beget 2 Uhr. — Breifalt geberde. Den Bernhtt. Berker 10 Uhr. Bende 6 Uhr. Des bende 6 Uhr. Rachm. Beget 2 Uhr. — Bende 6 Uhr. Rachm. Beget 2 Uhr. — Bende 6 Uhr. Rachm. Beget 2 Uhr. — Bende 6 Uhr. Rachmitt. Genssichen 2 Uhr. Berhot 6 Uhr. Rachmitt. Benner 3 Uhr. Bende 6 Uhr. Rachm. Bende 6 Uhr. 7 Ubr. (Rad ber Brebigt Beidte u. Abendmabl.) Borm. Divifione.

Ge wird hiermit dringend gebeten, wenn fich irgend Jemand befindet, welcher mit ber feit Meufahr abgragungenen Birthickafterin des General Geren b. Bonin in Stettin in Berbindung flet, anonyme Briefe an Rarie Lammann in Münfter zu ihrteiben, so wolle fich derselbe bei dem Herre General v. B. in Ge. melben, widre biestlieb mit den Werter den mann felbst ausgeben, was dieselbe nur dazu benute, die Birthschafterin aus dem Haufe zu bringen.

In Erinnerung an den Gedurtotag des verstordenen Constitution und des Berflotbenen etlande ich mit auf eine in halber Lebensgröße von G. Drafe gefertigte Wishe ausimertsau zu mt 16. Januar.

Die Berehrer des Berflotbenen etlande ich mit auf eine in halber Lebensgröße von G. Drafe gefertigte Wishe ausimertsau zu machen, welche in guten Spyssobrücken zu dem Preise von 2 und 2½ Thalern bei mit zu haben ift.

Runsthandlung von G. R. Seemann. (Leipzigerfit. 29.)

Ein Candibat ber Theologie, der feit 2} Jahren Lebrer in einem Benflonat für Anaben gewesen, sucht ju Oftern eine Stel-lung als hauslehrer. Raberes im Bureau biefer Zeitung.

Vorzügl. feine Erzieherinnen in Sprachen u. Musik, 1 Engl. Gouvernante, gute Franzés. Bonnen kann ich gewissenhaft empf. Den geehrten Familien und den Stelensuchenden diene zur Nachricht, dass die Meldungen der beiden Theile durchaus kostenfrei sind. Bereau der Mile. Michaelis, Lehrerin, Oberwasserstr. 13, v. 9—12.

## Leçons de Langue Française.

Les personnes qui désirent en peu de temps se perfectionner dans la conversation française et améliorer leur prononciation et leur style, peuvent s'adr. au Prof. G. de Réchamps de Paris, Friedrichst. 201 au 2., près de la Leipziger Str. de 12 à 4 heures. — (Le Prof. de Réchamps prépare M. M. les candidats aux examens du Gouvernement)

Gouverneent.)
Debrere tichtige und erfahrene Brennereie Inspectoren, weich fich jur hochften Spiritus : Musbente verpflichten, fann ich ber herren Gutsbefigern beftens empfehlen.
Dr. B. Reller, Brenglauerftr. 58.

Dr. W. Keller, prengianern. oc. 4 Gin mit febr guten Atteften verschener, auch jum Baffengebrauch berechtigter unverb. Idger sucht ein Benfecker Meoter-Jager ober Forst. Secte tair. — 3ebe nabere Aust bierüber ertheilt gefälligft herr R. Juhn, Berlin, Prenzlauerstraße Rr. 38,

Hern R. Juhn, Berlin, Prenzianerstraße Nr. 38.

Sekann machung.
Ich beabsichtige wein im Reg. Bezirt Werseburg und bessen Wittergut Kreise, an ber Jüserbog Misere Cisenbahn belegnes, mit einem Bahnbose versebenes Mittergut Falfen berg nehft Jubehör, ercl. ber Forst, bestehen aus 1388 Worgen 100 Muthen Feld.

377 12 Wissen, und Griten, und Staten, nehft Brennerei, Brauerei und Ziegelei, sowie vollständigen Birthschafte-Insentatio von Johannis d. 3. ab auf 12 Jahre an ben Messeiseichen zu verpachten, und habe hierzu einen Licitation-Termin auf

an ben Meiftvielenden ju verpachten, und habe hierzu einen Beicitations Zermin auf Dienstag, den 15. Marz c., Bormittags 10 Uhr, in meinem Saufe hierfelbft anderaumt, zu welchem ich qualificite Bachtlufige einlade. Die Bacht Bedingungen liegen bei ber hiefigen Gute Administration zur Einscha bereit. Das Gut felbft fann nach eingeholter Erlandbuff jederzeit bestätigt werden. Falfenberg, im Januar 1853. Der Bestegenen Freiguts Luhme wünscht, in Betracht seines vorgerudten Alters, bas Gut aus freier Sand zu verfaufen, und hat mich mit bem Bertaufe beauftraat.

faufe beauftragt. Die Gutefarte, nebft Bermeffunge: und Bonitirunge : De

Die Gutefarte, neht Bernteffunges und Bentitrunge bliegifter, ein Ertrage, Anichlag und ber neuche Spoothefenschein
liegen gur Einsicht bei mir bereit, und erfuche ich Aaufliedhader,
sich wegen ber naheren Bedingungen an mich zu wenden.
Die Gutefübergabe ist auf ben iften Juli d. 3. bestimmt,
fann aber gegen die bestimmte Ungablung von acht die zehn
Taufend Thalern auch schon vorher jederzeit erfolgen. Mithioch,
beu 8. Januar 1853.

Der Rechte-Anwalt und Retar

Ein kleines Gut, 1 Stunde per Chausser von Berlin, mit geräumigem Schloss und schönem Garten, soll Verhältnisse halber für 16,000 Thir, bei einer Anzahlung von 6 bis 7000 Thir., solort verkauft, werden. Nur Selbstkäuser belieben ihre Adresse an die Expedition der Neuen Preuss. Ztg. sub G. M. franco ein-zusenden.

An English young lady resident for a year and a balf is a Pomeranian family, wishes to precure at Easter another situation as companion and English or French teacher, to one or two young ladies, who having finished their education, desire to learn either of those languages. Her name and address apply at the office of the New Prussian Newspaper.

Ce find zu verfaufen: - 2 Rit= terguter in der Rabe der der Weichfel und in der Rabe Oftbabit. - Berricafeliche Bobnbaufer mit Bartanlagen, — vollftanbiges lebenbes und tobres Inventarium, — Areal 3300 Morgen. — Berfaufepreis bes einen Gutes 65,000 Thir., -Breis beiber Guter 150,000 Thir., - Angablung 80,000 Ablr. — Rur Selbstverfäufer. bie fich uber ihre Berfon und über ihre Bablunge-fabigfeit genugend legitimiren, haben fich gu menben an Wochentagen von 8-3 Uhr an ben 20 miniftrator

Bermann Singling, in Berlin, Dobrenftr. 63. Bertauf eines febr iconen berricaftlichen Landgutes. Daffelbe liegt nabe bei Salle, an einer Chauffee, ift außerft nobel gebant und eingerichtet und gang besondere zu einem berrichaftlichen Sommerwohnfit paffenb. Es gehoren nacht einer fconen Gartenanlage und einigen Softplantagen noch 125 Mrg. febr guten Acter bagu. Daffelbe foll, ba ber bieberige Besiper bie biefige Gegend Familienverbaltniffe balben verlaffen muß verfauft und mit 10,000 Abt. Angehlung mit Schiff und Schirt übergeben werben. Alles Nahrer erfahrt man burch fchirt übergeben werben. Alles Nahre erfahrt man burch Garl Baeholbt, in halle a. b. S.

firt übergeben werben. Alles Rabree erfahrt man burch Garl Pacholbt, in Jalle a. b. S.

Nitter und Landauter, in großer Auswahl und in sehr verschiedenen Gegenden, 6 Biegelbrennereien mit und ohne Deconce mie, 5 größere Wassendhlen. 9 Windmühlen. 1 Dampfnuhle, 1 Prch. und Klendi-Ciederei mit Leconomie, 4 Braucerien, 10 flabtische Gasthöfe, 1 desgl. auf vem Lande, 4 Reflaurationen mit Garen, 6 flabtische Jandiungsbaufer u. s. w. daz jum Berlauf im Austrag Garl Pacholbt, in Halle a. d. S.

Die beiten herrichafiliden, ver wenigen Jahren im neuene Geschmass massen berichen gedeuten Sahren im neuene Geschmass massen beiter ang debegen gedauten Sahren im neuene Geschmass der Bacholbt, in Halle a. d. S.

Welche fich im besten baulichen Jukande besinden und einen bedeutenden tleberschuß gewähren — sollen von dem gegenwärtig her anwesenden Bestiger aus freier dand billig verkauft werden, und blittet man resectierenden Falle Wartsgrafenst. 29 part, geställigt das Weitere entgegen nehmen zu wollen.

Es ist ein Haus mitten in der Stadt mit einem Bictuar inem Geschäft zu verkaufen. Räheres im Intelligenz Comtoir zu erfragen.

20,000 Ihlr. jur iften Stelle werben am 1. April auf ein biefiges Grunditut gesucht, beffen Fenertaffe über 46,000 Ibli. ift. Gelbftbarleiber belieben ihre Abreffe sub K. 28 im Intelligeng-Comtoir abzugeben.

sub K. 28 im Intelligeng-Comtoir abzugeden.

Alle Diejenigen, welche aus dem Jahre 1852 an die Hoffstats.Kaffe Er. Königl. Ocheit des Krinzen Friedrich von Breußen betwich begründete Forberungen zu haben glauben, werden bietdurch aufgefordert, diefelben unter Einreichung der debenteren Bechnungen, wo dies noch nicht geschehen ift, die zum 25. d. Mits. bei uns geltend zu machen.
Dectin, den 14. Januar 1853. Dofmarschalt.Amt Er. Königl. Ocheit des Bringen Friedrich von Breußen.

Den geschien herren Kandwirthen erlauben wir uns die ergebene Anzeige zu machen, daß uns vom herrn Deconomies Rath G. Geper in Dresden ein Commissions-Lager von achtem Vernamischen Wandt gleichzeitig die Berscherung, daß geneigte Austrage auf dieses rühmlicht befannte Ohngungsmittel zu jeder Beit prompt und zu dilligen Breisen von uns ausgeschier veren sollen.

Briseer u. Petersson.

Borstehende Lagerstlebergade bestätigt

Blumen und Coiffiren habe ich gang figften Breifen. C. M. Bieger, Soflieferant, 3ågerftr. 32.

Leibbibliothef 59. u. b. Linden. Bir empfehlen unfere bentide, frangoilide u. engetifde Leibbibliothef, mit ben neuft. Gridein. bereichert.

59. U. D. Linden. 29. Abolf u Co., Buch u. Antiquar.

Bom 1. Januar 1853 an ericheint in meinem Berlage:

Wiener Journal für's gefammte Pflangenreich, berausgegeben von Daniel Doribrent, Jahrgang 1853 in 12 monatlichen Beften, Breis bee Jahrgange 3 Thir. 18 Sgr. baffelbe jugleich in Frangofifcher Sprache unter bem Titel:

# Journal de Vienne pour l'agriculture et l'horticulture par le

CURUPE et l'Northculture par le maine, redigé en français par le Professeur Cazier. 12 livraisons par année aux prix des 5 écus. Der herr herausgeder Daniel horibrent in histing bei Wien, friher 14 Jahre hindurch Gattendirecte bes in der do tanischen Buelt allbetannten Baron von hagel, bat vielfach die meisten Lander Guropa's und Mice's au betanischen Jwecken durchreift und ift überall als Betantifer erstem Ranges anerfannt. Er wird in mit führen Betatungen in Beaug auf Bifangem ertunde, Al erbau und Forti, und Balbfultur veröffentlichen, auf bieberige Mistrauche hinweisen und der fir und Beldfultur erröffentlichen, auf bieberige Mistrauche hinweisen und der fortschrift and auf diesem Gebiet hulbigen.
Bestellungen werden von allen Buch and ungen und Bost. Anstalten des Ins und Auslandes angenommen, sewie auch Brodes Mummern bei denselben gratis zu haben sein werden.

Bunglau, am 17. Dovember 1852. Appun's Buchhandlung.

Probenummern find vorrathig in ber 6. 3. Brandis'ichen Buchhandlung (Conftantin Breuer) in Berlin, Unter den Linden Dr. 13

- th. Gestrige Berliner Beitungen bringen bie lan- "Schuftere Rappen" gebracht hat, in Folge beffen | viel verbient, als bie Parifer Borfen-Mafler, beren man- Borfahren, die, wenn fle von Stolpe nach Dangig an. Unter biefes flattlichen Bubels Titelfell birgt fich der jest monatlich mehr als 100,000 Fr. erubrigt, fo reiften, Abschied nahmen, als gatte es eine Reise um ber Rern, bag bas Buch Anweisungen enthält, "Sauptauch schon Bech gehabt hat.

der jest monatlich mehr als 100,000 Fr. erübrigt, so baf wir gang ernftlich schwanken: ob es in biesem bar biergoldenen Beitalter nicht gerathen fei, bas Rebactions. - V Gine Artigleit Louis Rapoleon's hatte gu einem

> cielle und officiofe Presse gar so fein fauberlich mit begeifterter Expresson ibm bas vivo Unterschied zwischen Ard und Rock. Eine Kaiferliche mit ber Demofratie verschere. San nie entschiubest ber l'Empereur" zurusen. Artigseit gegen Artigseit. Der Anordnung bestimmt: daß Generale, die zugleich Sender berfelben ein boses Wort gegen die demofratische Bestersche deneigtheit deneigtheit deneigtheit den Damen einen sehr schonen und Commando's nicht tragen duren. Schnabel und Rechte bei jeter Gelegenheit mit officiellen ober officiofen Blumenstrauß zuwarf, ben er gerabe in ber hand trug. Breg-Aufmerffamteiten überschuftet wird. Daß von bie- Aber nur eine Dame fing ben Strauß auf, bie andere fer Seite oft bie unverkennbare-Lojung erschallt: "Rieber ging leer aus, reichte aber, indem fle fich als Miteigenfer Seite oft die unverkennbare-Cojung erichalt: "Rieber ging leer aus, reichte aber, indem fie fich als Miteigen-mit der Rreugeitung!" ift jur Genuge conftatirt. Aber es fragt fic nur: ob bei der fo oft versicherten "Ein- Friedensrichter ein. Das Urtheil beffelben lautete baber: "baf, well bie Unterfuchung ermiefen, wie beibe Damen mit gang gleichem patriotifden Ausbrud vive l'Empe-Schwadron Beitungeichreiber ju befolben, Die faft nur reur gerufen, auch Beibe an ber Belohnung aus hober gegen Die außerfte Bechte und gegen ein ohnmachtiges Sand Anfpruch ju machen hatten, und beshalb Die gegenwartige Blumenftraug-Beffperin anguhalten fei, ber leer ausgegangenen Dame bie Galfte bes Strauges ober - lich wahr! 100 Bres. Entschädigung auszuhandigen." - Was bie - 00

> \* Der am 11. Jan. in Bien verftorbene Dichter Ge regnet bort bereite Carnevalewige barauf, und wir Dein harbftein, beffen Drama "Cans Cachs" feiner freuen und: bag biefe neuefte Parifer Bergoloung zuerft fung und ibeatralischer Schlagtraft. Dit ber Wahr- Beit bie Runde in ber Deutschen Buhnenwelt machte, in Koln am Rhein und nicht in Koln an ber Spree scheinlichfeit barf man es freilich nicht fo genau nehmen, in Roln am Rhein und nicht in Roln an ber Spree

- n 66 fommen jest vielfach Frangoftiche Baffe bor, bie, in ben erften Tagen ber 1848er Republit gewaltig zu ärgern scheinen. Denn ihr herzblatt nöselt bes C.B. sieht. Doch sollte blese, seiner jezigen Inbeute: "Die Kreuzzeitung reitet jest auf zwei Thespirationen wegen, sich im Bundte seiner sonstigen Inelian auf geneinen Bestag auf eine minder gelungene Dichtung
ausgestellt, die liberte et égslite an der Spite (gebie Keuzzeitung reitet jest auf zwei Thespirationen wegen, sich im Bundte seiner sonstigen Inelian
ausgestellt, die liberte et égslite an der Spite (gebie Reugzeitung reitet jest auf zwei Thespirationen wegen, sich im Bundte seiner sonstigen Inelian
bei Begug auf eine minder gelungene Dichtung
ausgestellt, die liberte et égslite an der Spite (gebie Reugzeitung wieden Beiten ausgestellt, die peiner schaft und rief ben Debutanten Bertan
ausgestellt, die gliberte et égslite von die vergen, welche Borte ebenso wie république
lebat) tragen, welche Borte ebenso wie république
spirationen werschaft und rief ben Debutanten Gern v. Ernest (als
ma's, wolche wie wersch der benson der Bestelle der Bestelle der Baul) und Fri. Kom its chaft auf ausgestellt not nurgen
spielen ausgestellt, die gliberte et égslité an der Spite (gebie Reugzeitung ausgestellt, die gliberte et égslité an der Spite (gebie Reugzeitung reitet jest auf zwei Thespite (gebie Reugzeitung von der Granditung
ausgestellt, die gliberte et égslité an der Spite (gebie Reugzeitung reitet jest auf zwei Thespite (gebie Reugzeitung von der Granditung
ausgestellt, die gliberte et égslité an der Spite (gebie Reugzeitung reitet jest auf zwei Thespite (gebie Reugzeitung von der Granditung
ausgestellt, die gliberte et égslité an der Spite (gebie Reugzeitung reitet jest auf zwei Thespite (gebie Reugzeitung von der Granditung
ausgestellt, die gliberte et égslité an der Spite (gebie Reugzeitung reitet jest auf zwei Thespite (gebie Reugzeitung reitet jest auf gewei Thespite (gebie Reugzeitung reitet jest auf gewei Thespite (gebie Reugzeitung reitet jest auf gewei Thespite (gebie Reugzeitung reitet je ma's, "nobei wir nur zu bemerken haben, daß die Margarethe beite digentliche Majorität (Mehrbeit) von Ahema reactionäxer

Beise nicht Thema's, sondern Ahemata Lind ben Abgrund geftürt, bei Parduly in Bohmen)!

Was das mit so neibischen mie lenner Bliden angesehene "Reiten" macht be macht leine Morten ben Bliden angesehene "Reiten" wiel Bublicum fir flch sammeln werbe.

Denn diese Word ering beite verlog wiederin bei Gale Margarethe) wiederfall in ben Abgrund gestürzt (bei Parduly in Bohmen)!

Curios genug, daß das Bahier noch als Bafferzeichen beit Guis Philipp trägt. (C.B.)

— 88 werden dem verschien die eine Locometive und Tender ind verlog wiederin beit Babie, saffer die bei fcror, so daß zu erwarte getept in Und Kri. Kom itself die Margarethe) wiedern "beiten beit Bublicum für sich ben Abgrund gestürzt (bei Parduly in Böhmen)!

Curios genug, daß das Bahier noch als Bafferzeichen der viel Bublicum für sich ben Abgrund gestürzt (C.B.)

— 88 werden dem Dernation der in der verlog in der die Kantisch in Ben dies Abgrund gestürzt in den Abgrund ge

1852 Reuigfeiten, neue Auflagen und Fortfebungen Allerander Duncker.

fonigl. hofbuchbanbler in Berlin

fönigl. Hofbuchhanbler in Berlin.

Baucher F.. Methobe ber Reitfunft nach neuen Grundsichen. Mie bem Französischen durch einem Ueberzeugten. Mit 12 Abbildungen. 4. Aust. gr. 8. geb. 1 Thir.

Biblische Geschichten in Bilbern nach ben vier Franzeite. In holz geschnet von Carl Merfel. In holz geschnet von Carl Merfel. In holz geschnitten von E Angelmann. In Barben geruckt von J. E. Waiser mann. gr. 4. eleg. cart. 5 Thir. 10 Sgr. In fagl. Einband mit Belbauercrebeit 11 Thir. 10 Sgr. In reichtem Einband mit Belbauercrebeit 11 Thir. 10 Sgr. Grunde Frauen von einer Frau 3. (Miniature) Auft. geh. 15 Sgr. In Angl. Ginband mit Gelrschintt 27 Sgr.

Fuchs, Dr. C. F., Medizinische Geographie, Mit 11 lithograph. Taseln. gr. 8. geh. 1 Thir. 18 Sgr.

Gebel. Emanuel, Geblichte 28te, 29te und 30te Miniatur) Austage. geh. 1 Thir. 24 Sgr. In Bracht-Lebendung. Erführe von fir. Bresemann. 4te (Miniature) Austage. geh. 2 fer. 3 fer. 3 fragt.

Pere, henrif. König René's Tochter. Lyrisches Drama. Aus bem Dainiden unter Mitwirfung bes Berfassers von fir. Bresemann. 4te (Miniature) Austage. geh. 8 Sgr. 3x Angl. Einband mit Gelbichmit 2 Thir. von Gebichitt 20 Sgr.

Pereitel, Geoge. Das Capitel im Orbenebalais. Gebicht zum filbernen Hodzeitsfeste Ihrer Königlichen Hotzeiten bes Fringe und der Podzeitsfeste Ihrer Königlichen Debeschen des Fringe und der Fran Fringessin Carl von Breußen am 26. Mai 1852. gr. 8. eleg. geh. mit Goldpritt 10 Sgr.

Rühn. G. G., Drei Bücher Epigramme. Miniature

Deheiten bes Prinzen und der Frau Prinzessin Garl von Breußen am 26. Mai 1852. gr. 8. eleg. geb. mit Goldsschrift 10 Sar.

Anhu. G. G., Drei Bücher Epigramme. Miniature Ausgade. In Angl. Eindand mit Goldschrift 1 Thir.

— Breußischer und Zeigelichte and dem Siedenschrigen Keige und der Campagne in holland von 1787 aus gleichzeitigen Einzeldruchen und Aliegenden Wilktern. gr. 8. geb. 12 Sar.

Landesmann, herrich, Abbul. Niniatur Ausgade. eleg geb mit Gelbschrift und beut. Miniatur Ausgade. eleg geb mit Gelbschrift 9 Sgr.

Minutoli, Dr. Julius Freiherr von, Spanien und seine fortschreitende Entwickelung mit besonderer Berücksichtigung des Jahres 1851. Mit lithographirten Beilgen gr. 8. geh. 4 Thir. 20 Sgr. In reichem engl. Eindand 5 Thir. 10 Sgr.

Niemdorf. M. Mit., Die Hogler Mihle. En Gyclus märklicher Lieber. MiniatureAusgade. geh. 15 Sgr. In einkand mit Gelbschnitt 27 Sgr.

d'Ohsson, Mem oire sur la gravitation universelle, la pression de l'air et les théorèmes dhydrodynamique. Extrait d'études sur le principes des sciences physiques. gr. 8. geh. 10 Sgr.

Boggendorff. J. C., Lebenslinien zur Geschichte der exacten Wissenschaften seit Wiederherstellung derselben. gr. 4. In Engl. Lindand in Thir. 10 Sgr.

Prinzessin 31fe. Cim Märchen aus dem harzgebirge. 2te (Miniatur) Mustage, geh. 12 Sgr., In Engl. Eindand in Thir. 10 Sgr.

Prinzessin 31fe. Cim Märchen aus dem harzgebirge. 2te (Miniatur) Mustage, geh. 15 Sgr., In Gngl. Eindand mit Gelbschnitt 24 Sgr. — 3te (Miniatur) Mustage geh. 15 Sgr., In Gngl. Eindand mit Gelbschnitt 22 Sgr.

Prinzessin 31fe. Cim Märchen aus dem Gelbschnitt 2 Thir. 20 Sgr. In Gngl. Eindand mit Gelbschnitt 22 Sgr.

Pattig. Ausgade geh. 15 Sgr., In Gngl. Eindand mit Gelbschnitt 2 Thir. 20 Sgr. In Gngl. Eindand mit Gelbschnitt 2 Thir. 20 Sgr. In Gngl. Eindand mit Gelbschnitt 2 Thir. 20 Sgr. In Gngl. Eindand mit Gelbschnitt 2 Thir. 20 Sgr. In Gngl. Eindand mit Gelbschnitt 2 Thir. 20 Sgr. In Gngl. Eindand mit Gelbschnitt 2 Thir. 20 Sgr. In Gngl. Eindand mit Gelbschnitt 2 Thir. 20 Sgr. In Gngl.

Ablt. 20 Sgr. In Angl. Einband mit Golbschnitt 2
Thir. 20 Sgr. In Kalbiederband mit Golbschnitt 3 Thir.
22} Sgr.

11tis. Gustav zu. Was fich der Balb erzählt. Ein
Machenstrauß. 11., 12. u. 13. (Piniatur-) Auslage.
geb. 15 Sgr. In engl. Einband mit Goldschnitt.
27 Sgr.

12 Tgr.

13 Lich Wilhelm, Gedichte. Miniatur-Ausgade. geh. 15
Sgr. In engl. Einband mit Goldschnitt. 27 Sgr.

28 lannth, Dina von, Jugen del üben. 8. Dichtungen.
2. vermehrte und verbesserte Ausgade. In engl. Einband mit Goldschift. 1 Idlt. 15 Sgr.

13 Sgr. Eleg. cart. mit Goldschnitt. 2 Ablt.
13 Sgr. Eleg. cart. mit Goldschnitt. 2 Ablt.

28 muerreise. Eine. Miniatur-Ausgade. geb. 15 Sgr.
In engl. Einband mit Goldschnitt. 2 Ablt.

28 Arten. gr. 8. geb. 27 Sgr.

26 arten. gr. 8. geb. 27 Sgr.

26 arten. Theodor, Immen see Johnstut-Ausgade. geb.
15 Sgr. In engl. Einband nit Goldschnitt 27 Sgr.

16 Sgr. Reiegl. Cart. mit Feb. 18 Sgr.
28 Arten. gr. 8. geb. 27 Sgr.

26 arten. gr. 8. geb. 27 Sgr.

27 Cform. Theodor, Immen see. Miniatur-Ausgade. geb.
15 Sgr. In engl. Einband nit Goldschitt 27 Sgr.

16 Arter. Briedrich von, Albrecht Holm. Eine Geschichte aus der Veseruntenszeit. 8. geb. Cripe Abbbeis lung. Immer Band 1 Iblt. 18 Sgr.

28 weiter Band 1 Iblt. 18 Sgr. Weiter Band 1 Iblt. 18 Sgr.

28 ernicke. Dr. G., Die Geschichte der Belt zunächt sür das weibliche Geschichte der Belt zunächt sür das weibliche Geschichten Erns. 8. geb. 2 Febr.
24 Sgr. In englischem Einband 3 Iblt. 10 Sgr.

Im Januar 1853 wird ausgegeden:

3m Januar 1853 wird ausgegeben:

Kaulbach, Wilh. von, Wandgemälde im Treppenhause des Neuen Museums zu Berlin.

1te Lieferung. 3 Blätter mit erklärendem Text.

Quer Imp. Folio. 9 Thir. 10 Sgr. Vor der, Schrift

14 Thir.

Dlacaulan's Rede vor feinen Bab

rn in Chinburg gehalten am 2. Rovember. Breis 5 Ggr. Die Rebe, mit welcher ber berühmte Gefchichtefdreis Die Rede, mit welcher ber berühmte Geich ichteichreiser Englands, nachem er, ohne fich drum beworden zu haben, von feiner Baterfladt in das Unterhaus gewählt worden war, vor feine Wähler trat, gewährt für weitere Kreife ein nicht gewöhnliche Intereffe. Der interefnateste Thell ver Rede ift ber, wo M. einen Blidt in die Jufunft ber arbeitenden

Berlin. 59 Unter ben Linden. 28. Adolph n. Co.

Blatter über Pferde und Ragb, berausgegeben von G. S. Bogler, in Commiffion bei R. Afher u. Co. in Berlin Berlin.

in Berlin. Diefe feit einem Jahre erfcheinenbe und bereits von allen beutschen und ungarischen Renn Bereinen als Organ für die Bekanntmadungen in Renn-Angelegenbeiten zo anerkannte Zeitschrift in bestimmt, die Anstäden und Ersahrungen über Pferbejucht, Prüfungen ber Leifungsfäbigkeit, als Wett-Kennen, Jagdo Reiten, ferner Nachrichten über die in Deutschland und Ungaru jagenden Weuten, so wie sonst Neues aus dem Gebiete der Jagd und dergi, mitzutheilen. Die Blätter erscheinen jeden Domnerstag. Bestellungen nehmen sammtliche Post-Anstalten und Buchdandlungen an. Preis halbisdrilch Tost., einschließlich Bost-Ausschlag. — Der erste Jahrgang kann noch vollständig nachgeliesert werden. beutiden und ungarifden Renne Bereinen als Organ für

und Barthaare buntel gu farben", und gwar, wie es in bem Bormort heißt: "auf rationellem Bege", und bie Brogeffe gwifchen zwei Damen in Frantreich Anlag ge- Rahltopfigleit zu beilen "burch eine auf phyfiologische geben, ber jest erledigt worden. Louis Rapoleon, von Brincipien geftuste Methobe" — Alles fur 54 Rreuger! ber Revue nach Toulouse zuruckreitend, bemerkt zwei

Gabel bleiben auch bort geschiebene Leute. - V Ber einigen Sagen bat ein leibenicaftlicher

Berliner Angler einen feltfamen gang gethan. Er hatte fich bei feinem Umufement etwas verfpatet; im Salbbunfel bes bereinbrechenben Abenbe glaubte er gu bemerten, bag ein Secht ober ein Dfelei anbiffe. fcnellt bie Angel in Die Bobe, - fle ift leer. Bab. rend aber bie Schnur mit bem Gaten burch bie Luft fabrt, beißt eine ihren Abenbflug eben beginnenbe Tlebermaus an und wird gefangen. - Buchftab.

- 00 Ronigeftabtifches Theater. Das ge-Berurtheilte von biefem Entweber - Dber gemabit, bat ftern gum erften Dale aufgeführte Schaufpiel: "Die uns ber Telegraph noch nicht berichtet. Bettlerin" ift ein burgerliches Effect - Drama von uns ber Telegraph noch nicht berichtet.

— "In Köln am Rhein fangen bie Damen schon an, bas Galifornien ber neuesten Pariser Mobe in ben bem burch seine "Berkstatt-Erzählungen" rühmlichst bestannten Bachel Maffon. Daffelbe erinnert seiner hanten gu tragen. Sie pubern fich mit Golbstaus. Gunnben Buch ind gegeburd "Menschung und Reue", Gerkebetet biefel inden ber in hongender Michaele und bereitet biefel inden ber in hongender Michaele und bereitet biefel inden ber in hongender mit bereitet biefel inden ber in hongen ber in bereiter biefel inden ber in bergerliches Effet. überbietet biefes jeboch noch an fpannenber Bubnenwir-- boch finbet ber fortmabrent in Athem gehaltene Buichauer jum Glud nicht Baufen ber Lanegweile, um fri-tische Betrachtungen anzustellen. Das Publicum nahm

nen bes Konigs Louis Philipp tragt. (C.B.) — 58 Dem Berlauten nach wird Ira Alribge, — V Gine Buchbandlung fundigt fo eben ein neues ber fcwarze Mime, funftige Boche auch auf ber Stet-

was das mit so neibischen Bliden angesehene "Reiten" macht: baß er an Diesem und Jenem so viel zu ma-betrifft, so bemitlelben wir Urmablern, daß er's bis jest teln habe. Als milbernden Umftand bemerken wir: fortgeben, burften bie Actien balb fallen! Zebenfalls trop seines Ausschlagens nur bis zu bem bekannten bag ber Buchauer mit seinem "Makeln" lange nicht so hat man sich zu voreilig luftig gemacht über unfere Bert unter bem Titel: "Melanogenese und Trichogenie" in er Buhne ausstreten.

ler-Bebuhren ju vertaufden. - : Es ift fcon Bielen aufgefallen, baf bie offi-

Bureau mit ber Borfe, Die Beitungefteuer mit ben Dat-

Beitung". "Wie fehr man nun auch folden Sparfam an ber Fahigfeit mangele, andere Bolfszufande zu beleitissinn anerkennen mag, die Frage liegt unwillturlich nabe, wie lange biefes Collegium wohl gebraucht haimmer besser ber bei ben Franzosen noch immer besser bat an de andere Bolter, 3. B. die Deutschen. nicht abgeneigt find, ein Freieremplar zu bewüligen. als Motto vor: "Der Lord laft fich entschuldigen. Er — m In Bezug auf eine Notig vest Zuschauers in ift zu Chiff nach Frankreich." Bielleicht geht's bann Mr. 4 ber N. Br. Big. bemerken wir, daß ver Doppel- ihrer beffer. Die Wehrzeitung kundigt also an, daß sie flufilofigfeit ber Rreuggeitung" es noch ferner aus national-otonomifden Grunden gu rechtfertigen fein wirt, eine Bartei-Organ, wie bie Rreuggeitung, fcmabronirt, mabrend fie fich ber Demofratte gegenüber in ein vielfagenbes Stillschweigen bullt. Wenn es boch einmal barauf abgefeben ift, alle "Barteien" gu ruiniren, wie fommt es: bağ man beim Untergraben ber fogenannten "Reaction" pel-Abler mit rothem Herzschilde und zwei gefreugen führt. Dinden am Ende gar fich als Locher bruften, "wo die flibernen Schluffeln darin als Wappen führt. Dinden murgen burchgegangen."

\* Das C.B. wirft ben, wenn wir nicht irren, bas Reben, bingegen beim Untergraben ber Demofratie bas Schweigen ale officielle ober officiofe Grabichaufel

- † Die Urmabler Beit ung ift beute wieber nach ber Schweig. "Nambaft" wird, fo viel wir wiffen, Beit die Aunde in ber Deutschen Buhnenwelt machte, einmal in ihrem esse; file arbeitet gegen die Kreuzzeitung in gutem Sinne gebraucht von Zemand, der einen war insofern eine literar-hiftorische Merkwurdigkeit: ale und bie "herren Junter", über beren Reiten fich guten Namen hat. Möglich, daß hr. Nauwert er Jahre lang in Defterreich Poet und Canfor in bie ftolg ju Sup gebenben Golbheim . Depmannen noch in guiem Anbenten bei ben namhaften Lithographen einer Berfon mar. Durch biefen "Bwiefpalt ber Datur"

banbhabt? war infofern eine literar - biftorifde Derfwurdigfeit: ale nachgeahmt wirb.

Oberhemden vom feinsten Englischen Shirting, das halbe Dutend 4'2, 5'2, 6, 7, u. 8 Thir.

Megligees in mehr als 100 Façons bas Stud ven 18 Sgr.

28. Daffarge, Charlottenftraße 58., neben Hotel de Brandebourg.

Bon Conntag, bem 16. b. M, ab ift taglich ven Morgens 11 bie Mittage 2 Uhr im Locale bee Bereins ber Aunft. inde im Breufischen Ctaate, Unter bem Linden Rr. 21., ausgestellt: Die große Schützengilbe von Bruffel erweifet ben Grafen

Egmont und Sorn die lette Ghre, Louis Gallait.

Gin Theil ber Ginnabme ift fur einen wohlthatigen 3med befti

Da unwiderruflich Ende diefer Woche der wirfliche Ausverfauf rein leinener Waaren Frangösische Straße Nr. 10, parterre, aunglich aufhort, indem ber Befiger abreift, fo follen nun ble letten Borrathe gu nachftebend berabgefesten

Preisen verlauft werben, namlich:

30 Sind gute Beisgarmerinen ju hemben, das Stud von 51 Berliner ober 60 herrenhuter Ellen für 5} Thir.

25 Sind verzleichen seinere und bestere Sorten, das Stud 7, 8 und 9 Thir., reeller Berth 14 Thir.

25 St. ganz sei. e Oberhemben. Leinen, das St. 10, 11, 12 und 15 Thir., die gewöhnlich 33 Procent theurer verlauft wiede. Fenere ein sehr schones Tafeliuch mit 6 passenden Servleiten in bubschen Mustern 14 Thir. 5 Ellen lange und auffallend breite Tasselzeber mit 12 großen Servleiten sür 3§ Thir. Feine Suddenschandlicher das halbe Dus. 224 Sgr. (Leptere nicht reines Leinen.) Große bunte Dammant. Tischberken in biblichen Mustern 15 Sgr. — Den letzen Reft seiner weißer reinleinener Taschentücher, jeht das halbe Dus. 15 Sgr., 20 Sgr., 25 Sgr., 1 Thir., 15 Thir. Eine Partie seiner im Leinwand zu Kinderwäsche, das Stud von 30 Ellen 3 Thir.

Unterricht im Schon: und Schnell: febreiben für Erwachfene.

In einem Gurfus von 24 Lectionen wird bie Schlechtelle und unleserlichte Sandidurift nicht ellein in eine fcone, soudern gang besonderes auch augleich in eine fur die Lebenegen geläufige fauf-mannische Schrift ober auch in eine gefällige Beannenschrift umgewandelt und bem Raufmanne außerbem noch die Gonto-Schrift estiget.

Das mabrent bee Coreibens baufig ftatifinbenbe Bitterr 

ausgebieten Schiler liegen fiels in meiner Wegnnung jur uns ficht bereit.

2. Etrableuborff, gevräfter Leftere im Schöne und Schnellschreiben, Reffit. Nr. 7, 2 Tr. hoch.
Im Gehoellschreiben, Kefftr. Nr. 7, 2 Tr. hoch.
Im Gelb in terricht,
so wie allen Bramten Auufenten, Erhrern, Erziehern,
Militaite n. f. w.
kann folgendes Be f als durchaus praftisch empfohlen werden:
"Gründliche Anweifung, sich in 24 Lectionen eine schöne und
gefäusige handschrift anzuel.nen, so wie einem eiwolgen Zietern
ber hand während bes Schreibens verzubengen, event. abzubelien, mit Bezug auf die Schriebensterialien, die Scholsebern ins besondere, und das Tactschreiben, nach Carftair'schen Grunds saben bearbeitet von L. Errablenborff, gruftster Lehrer ber Schöne und Schnellschreiberin nu Schongaph in Bertin Schone und Schnell dreibefunft und Stenograph in Berlin 3weite bermehrte und verbifferte Auflage, mit 37 in Stein gravitten Uebungstafeln. Breis 1 Thir." Bu haben in 2. Otrahlenborff. Rofitr. 7.

Schwarzer Beccothee mit Bluthen, Mene Oftind. Thec-Bandlung,

Dene Cath. Pflanmen, superieur Qualité, à Bfb. f und i Riften billigft Rheinifche, fehr fuße Brunellen und feinfte Arpfel, a Bfb. 6 Sgr. Frang Arpfel u. Birnen, a Bfb. 10 und 12 Sgr., Rheinifche Pflaumen ohne Steine, a Bfb. 6 Sgr., neue Aler. Datteln, Sm. Feigen. fconfte Ochirgopreificlbeeren, 10 Bfund 15 Egr. h Gtr. 4 Thir., empfiehlt, Deff Apfelfinen, Dost. feinfte Buderfdvten, im Sangen und eingeln.

empfing G. & Dittmann, Darfgrafenftr. 44, am Geneb'armenmarft.

Feinfte Brabanter Carbellen, 6 and 8 Pfund fur 1 Thir, empfiehlt . Goleufe Do. 14.

Whiteftable=Unftern befter Qualitat of Berthold Gicfau, Behrenftr. 34, Gde ber Martgrafenftr., im Engl. Reller.

Ball= u. Wefellichafte=Weften in anerfannt reichfter Auswahl und neueftem, eleganteften Gefchmad empfichtt G. R. Bahn, Breiteftr. 28.

Gefchafte=Gröffnung.

eine Weinhandlung en gros und en détail, Delicateffemaaren= Beidaft

Burg=Reller,

was ich meinen geehtten Freunden und Befannten mit ber Berficherung ber reelisten und punftlichften Bebienung anzuzeigen mich beebre.
Berlin, 18. Januar 1853.
Dero Biefel. hofilieferant.

Die Borfe war heute wieder in febr guter Stimmung und fur mehrere Gffecten, namentlich Roln-Mindener, Freiburger und Berg.-Mart Gifenbahnactien, wurden merflich bobere Courfe

Die teine füße Sabnenbutter von ben Rittergutern Stoelln, Blumenan und Dhnew empfangt taglich frifd und empfichtt gu billigen Breifen 21. Gvers, Martgrafenftr. 32 a.

Ueber heilfräftige Wirfung burch richtige Unwendung bes Apfelmeins.

Anwendung des Apfelweins.
Am 16. September v 3. sah ich deu ungläclichen 17jäbrigen Sohn des handarbriters Wilhelm Mernick, Webercktraße 20. Im Berlauf von Neben Jahren war ihm durch bedeutende Auftreidung und Lahmung der rechten halte, wie Beetrumung des Außes, die Kuchen war eine hehrlich geworden. Der hinterschenkel, an welchen sich gegenwärtig nech bereichen beit mit der von innertichen Driften ben bestüben, war, wie auch der von innertichen Driften hoch aufgetriedene Leib, sehr von innertichen Driften hoch aufgetriedene Leib, sehr verhärtet. Elend und sied, von hülfe fenn, nahm ich mich seiner an. Nach 14wödentlicher Unsendung meines Apfelweine, nach meiner Erfahrung, hat sich auch in diesem Falle seine Seiffraft vollskändig bewährt. Die Entzündung der Wunden fehren bald, und nahmen sie den erwinsichten Vertgang zur Deilung an. Der Leib hat sich vollschmen berbatten bedeuten seinem Acmalyunane genäbert, so daß er beim Geh im Jimmer der Krücke, welche mir, Gott beise auch gerner, auf meinen Wunsch ercht bald zum unden ein vertassen beiben wird, sich er ernige Zeit nicht mehr bedarf.

nehr bebarf. Sollte fich Jemand noch mabrend ber vollftanbigen beilung für biefen Ball interefficen, fo gebe ich gern in ber Stunden von 412 Uhr Bor: bie 42 Uhr Rachmittage ge

B. Betich, Sausvoigteiplas Rr. 2. Auch ift mir Jebermann bereite willfommen. Biifelm Bernide, Beberfir. Dr. 20.

Delgemülde, Beidnungen, Rupferftiche, Stide ien werben sauber eingerahmt in einsche und elegante Gelb-hmen, so wie seb Redaratur ber Rahmen und bad Rafigan r Anpferfliche von Flecken übernemmen zu ben billigften Prei-n von f. K. Soulhe. Bergolber, Leipziger Strafe Nr. Bu, ben bem Poeinischen Gof.

Billige Berren=Chemijette.

Um meinen Borrath von herren . Chemifeite gu ver-fleinern , verlaufe ich biefelben von heute ab gu nachftes benb berabgefesten Breifen, ale: Große herren Ghemifette von Cambric, jest bas gange Dupend auf 21, Sgr. und 27, Sir. Dergleich en feinere, bas Dupenb 1 Thir., 1 Thir.

Sgr., 1 Ibir. 10 Sgr. und 1 Ibir. 15 Sgr.
rgl. noch feinere und großere, bas Dus. auf 1 Thir.
2] Sgr. u. 2 Thir.
tra feine herren. Chemi fetts vom allerfeinken

Baift, bie nach ber neueften Derhembenform angefer-figt und mit einer Borrichtung verfeben find, woburch fie glatt fiben und nicht aus ber Befte bervorfommen fonnen, das gange Dupend jest auf 2; Ebler, und bie allerfeinften, bie bieber fur 4 Thaler verfauft worben allerfeinsten, bie bisher für 4 Thaler verkauft worder find, jest für 3 Thir. bas Dubend. eine Herrens Chemifetts mit daran gearbei teten Kragen, jum Ueberziehen und jum Anöpfen in den neuesten Kagens, das halbe Dubend 1 Thir. 13 Sgr

Bunte herren Chemifette mit Rragen in ben niedlichten mafchachten Muftern, bas halbe Dug, 1 Thr. 15 Sgr waschächten Mustern, bas halbe Dus. 1 Thir. 15 Sgr. eine herren Rragen in allen mobernen Ragons sind jest Rr. 1. von 14 Sgr. auf 122 Sgr., Nr. 2. von 20 auf 18 Sgr. und die allerfeins ken von 1 Thir. auf 25 Sgr. beradgeset. — Manschetten, 12 Baar jest 18 Sgr. — Feine Berrers Chemisetts und Kragen von achtem Bielefelder Leinen in allen mobernen Façons, gleichfalls zu heradzeiesten Breisen Feine Rnaben. Chemisetts mit daran gearbeiteten Kragen zum Knöpfen, jet tas halbe Dus. 25 Sgr. und 1 Thir. — Unter balben Dupensben wird der Billigseit wegen nicht verlauft.

M. Behrens, Kronenftr. 33.

Den Herren Guts= und Gar=

tenbesitern hiermit bie gang ergebene Angeige, daß gen ju gewähren. Sowohl bie Gefellichaft ale wir werben beftrebt bleiben, unfer biesiabriges Breis. Bergeichnis von Gemuse. Graes, Dolg-und Blumensamen so eben erschienen ift und auf vortofreie An-frage france zugefandt werben soll. Wie alljahrlich, find bei, gende Sondbungen mit einer Rieberlage obiger Comen verfeben: herr Gunow, Bellealliance. Plat 4. herr hoffmann, Kriebricks-itraße 43. herr Etraube, U. b. Linben 20., woselost auch Cata-loge gratis vertheilt werben. 3. Bange & Comp, auf Krie-gerosseibe und in Berlin, Niederwallstraße 13.

gante Damen : Barberobe jeber Art wird prompt

Jos. Schnöpf, Stechbahn Rr. 6. Fir auswartige Damen nach einer paffenben Brob

Mit fdwarz feibenen Bengen in anertannt bauerhafter Baate, find wir gang porzüglich affortirt und offeriren von ichonem glangreichen Tafft, die Robe (von 14 Gilen) gu 6 Thir. 10 Ggr., 7 Thir., 8 Thir. bie gum allerbeften Fabritate. Bon ichmargen Eponer Altlaffen, flein und groß fagonnirten Stoffent ac. ac. befigen mir bie reichhaltigfte

D. Rogge & Comp., Bofileferanten Gr. Majeftat des Ronigs.

Bahne ohne Safen und Banber. John Mallan, Babnargt von Conbon, fest Ocanor Bahne ohne Baten und Banber und ohne Ausgieben ber Burgel ein, fallt hohte 3abne mit feinem pate minerale aucedanaum und befeitigt wadfeinbe Jahne. Bu consultiren taglich außer Genntage von 9-4 Uhr. Frangofifche Str. 64. Bel-Ctage. 4 neue jum Deben größerer Laften geeignete Dandwinden find Biegeiftrage Dr 8 verlauflich.

Sehr billige Oberhemden.

Derh Deutste Deziehungen und baare Girkaufe meiner feinen echten Leinen, und beganftigt burch meinen bedeuten; ben Umfah in diesem Artifel, bin ich in den Stand ges sest, bie von biesen Serien, ben im meinen eigenen Rahsschulen auf's Sauberfte und nach ben neueften Kraugsschaft, sehr schön fibenden Faczone angesertigten Oberhemben zu nache stebenden sehr blittigen Breifen zu verkaufen, als: Oberthemben von bekem Breisenberger, Arischem, feisnem Bieleselder Sandgespinnnkleinen, so wie von echtem Bollandischen Gradeliede Leinen, nach den neuesten Krauzössichen fehr schön und dabei bequem fipenden Robelled verfertigt (die Bruftstäde doran find in allen beliedigen schmidtern als bre tern sein gesteyden Falteulagen in einer Undwahd von mehr als hundert Dus, und für seben Körperbau vorrätbig), das halbe Dus, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18 bis 24 Thit.

Feine weiße Englische Shir= ting=Dberhemden (gum Barmhalten be fonbers ju empfehlen), gang eben fo wie obige leinene, und in allen beliedigen fcmalen fowohl als breiten galtenlagen verfertigt und 'n einer febr großen Auswahl auf Lager, bas halbe Dut. 4, 5, 54, 6, 7 unb

8 Iblr. sc. Bunte Oberhemben 6 bie 8 Thir. bas halbe Dugent. Rannes und Frauenhember

von burabler und echter Berrnhuter und Bie-lefelber Beinmanb und gut genaht, bae halbe Dugent 4. 44, 5, 6, 7, 8, 9 u. 10 Ebtr. Starfe Arbeitehemben lefelber Leinwand und gut genaht, das halbe Dupend 4. 43, 5, 6, 7, 8, 9 m. 10 Toht. Starfe Arbeitehemben 3 Toht. 3 Toh

von frumpfreien edt Engigion Gejundizels gianell (auf bem blogen Korper zu tragen), so wie von Tricet und Bardnet in größter Auswahl Alle Gattungen Kinder, wafche in j'der Größe zu den billigften Preifen. Beife rein leinene feine Taschenticher, das halbe Dyd. 20 Sar. 25 Sar. 1 Thie, cretafeine 13 Thie. Echt leinene flare Batik/Taschenticher, das halbe Dyd. 11, 14, 2 u. 3 Thir. Fur Kinder in Leinen 15 Sgr.

R. Bebrens, Rronenftr. 33.

Franfirte Auftrage von außerhalb merben gegen Gin-nbung bee Beira.es ober Boftvorfdug reell ausgefüh:t.

Mgrippina. Gee:, Land: und Rlug: Berficherungs Gefellichaft ju Roln a. Rb.

rund-Rapital . . . . . . 1.000,009 Thir. Pramien : u. Binfen . Ginnahmen 219,151 .

General-Agentur ju Berlin. Diese burch ihre Garantie Mittel ausgezeichnete — vom Publifum auf bas Bortheilhoftele aufgenommene Gesellschaft fahrt fort, ju ben mäßigsten Bramien die Bedursnife ber Transport. Berficherung in einer bieber von teiner zweiten Gefellichaft geubten Beife gu befriedigen - und ibren Berficherten burch Beneral und Abonnemente Bolicen alle möglichen Grleichterun

dem uns fo vielfeitig entgegen gebrachten Beitrauen allfeitig bankend zu entfyreden. Indem wir die Anftalt und und bem Beofivollen bes Publitums empfeblen, berorworten wir, bag fowohl durch uns felbft, in unferem Comptoir, als durch alle zu unferer Berwaltung reffortienden Saupengenturen der Previngen Bonmern, Bofen, Branbenburg und Medlenburg die Berficherungen vollgutig abgefchloffen werben.

3. 8. Poppe u. Co., Rene Friedricksftr. 37.

Extra gelernte Dompfaffen, welche auf Commando lebene Arien, Balger und Ecoffaifen pfeifen, find fo eben ommen, und Komarienvöget, bei Lichte ben reinen Rachtigallig von 12 gu 16 verschiebenen Rellen ichlagend, find gu jebageseit gu vertaufen Louifenftraße, Ede bes Schiffbauers, b. beim Dachbedrumeifter fr. Colberg.

Grabfrenge, Grabiafein und Dentmaier jeber Art und Grofe ven Binfgus, wie auch Kreuge und Grabfeine von Marmer feetigen und halten Lager jur Anficht Wertins n. Edardt, Leipzigerfit. 86.

Ramilien . Alnzeigen.

Berlobungen. Frl. Jenun Bunn mit fr. Gmil Ruhn ju Becelow Berbindungen.

Unfere am hentigen Tage vollzogene obeliche Berbin pren wir und ergebenft anzuseigen. Tolfeborf, ben 7. Januar 1633. Otto Graf Comerin Bilbenhoff, Lieutenant im 3. Rur.-Reg. Gugenie, Grafin Somerin, geb. v. Borde.

geo. b. Det ut.

Beburten.
Die heute fruh 9 Uhr erfolgte Entbindung meiner Frau, geb. von haden ib, von einem gefunden Anaben beehre ich mich entfernten Fremben und Bermanbten ergebenft anzuzeigen. Bemis, ben 14. Januar 1833. Bilbelm von Otterfiebt.

Bin Sohn bem orn. B. Tegethoff hierf.; eine Tochter bem orn. G. Gefner hierf.

Zodesfälle.

heute Nadmittag 5 Uhr enfallief hierfelbft, nach funf-monatider Krantheit an Schagflug und Gehirnerweichung, fanft und felig im reinen und feften Glauben an ibren Gett und heiland, meine innigft geliebte Gatin Frau Bilbe im ine henriette Friederife, geb. Andresse, im nahe vollendeten ibfin Jahre ihres irbischen Lebens, im 43ften unserer von Gott bechbegnabigten Ebe. Der herr hatte sie mir gegeben; Er hat sie mir genommen! — Der Rame bes hErrn fei gelobet! 

Baftor ber evangelifd lutherifden Bem Frau Therefe Abrends bierf.; Fr. Regiftator Billein bierf. or. Seibenfaiber Rrahmer bierf; or. o. Soumann bierf. or. Rpothefer Sutber ju Beit; or. Rreis-Juftig-Nath Schei

Ronigliche Schaufpiele.

Sonigliche Schauspiele.

Sennabend, den 15. Januar. Im Opernhause. SchausspielhauseWorstellung mit aufgehobenem Arsnnement. Concert unter Bitwirlung des Frl. Ihresse Milancilo. I) Duverthre unter Bitwirlung des Frl. Ihresse Milancilo. I) Duverthre zur Over, Fauff., von L. Spohr. 2) Regret et Pridre, vorzetragen von Kaul. Th. Milancilo. 3) Gesang, dr. 3) Kesagen von Kaul. Th. Milancilo. 5) Gesang, dr. 3 schiefelde. 6) Fantaisie exprice, von Wieursemed, vorgetragen von Kraul. Ih Milancilo. Werder. 4) Fantaisie militaire, von Léonach, vorgetr. von Auchrischer. Der Angebuch Luftzeil zu Abhellungen, von Vanernieße. Ras dem Concert: Drei Frauen und keine. Bosse in 1 Act. von G. Kretel. — Mitstellpreise.

Bier und zwamigste und vorleste Borstellung auf dem Beihvachts. Kinder-Loater sin Concerticale des K. Schauspieldunses. Das Schneiderlein und die Achthoden. Herssellich aufes. Das Schneiderlein und die Achthoden. Herssellich auf geschieden. Die in die Kleiche Geschieden. Die in Kleiche Geschieden. Mussellich auf geschieden. Der in die Kleichen Milancy. Mussellich die Geschieden. Der in die Kleichen Mussellich und geschieden. Mussellich auf geschieden. Der in die Kleichen Mussellich und geschieden. Mussellich auf geschieden. Der in die Kleichen Mussellich in die Kleichen der Geschieden. Mussellich auf geschieden geschieden. Mussellich auf die Preise der schieden. Mussellich auf die Verleitung in bester Vereilauf in der Verleichen. Die Royalien. Der Rechtlauf in 4 Mitsell. von E Raupach. Arteine Preise. Dierska, den is Januar. Im Operndause. Leien Preise. Dierska, den Freise. Der Kellung des Berteilung. Mussellichen Eugenstellung des Kellung. Mussellichen Eugenstellung des Kellungs. Mussellichen Eugenstellung des Gespar, als leste Geschieden. Der Kellung des Mussellichen des Kellung des Mussellichen des Kellung des Mussellichen des Mussellichen des Mussellichen des Kellung des

Friedrich : 23:1beimpigaortiter Ebeater Conntag, ben 16 Januar. Jum 1. Male: Alles fur meinen Cohn! Luftfpil in 2 Acten nach bem Fraugofischen bes Buyard von Briedrich. Dierauf, neu einfludirt: Da e Son utag et auf ich den, Luftpiel in 1 Act, von W. flete. Jum Schlieb, neu einfludirt: Der Corn it ag et auf ich den, Luftpiel in 1 Act, von W. flete. Jum Schlieb, nut einfludirt: Derr Caroline! Bauberille: Boffe in 1 Act nach Farin und Boper, von D. Kalifch. Anfang 6 Uhr. Preife der Pläge: Fremdenlege 1 Thir. 10 Cgr. re Mentag, ben 17. Januar. Muf Begebren: Karls XII ein zige Liebe. hiftorisches Luftpiel in 2 Acten, von Goffente. hier hier bei eine Luftpiel. Dur d. Schwanf in 1 Act, von R. Gence. Bum Schluft: Die Natenberger Buyde, femische Oper in 1 Act nach de Leuven nnd de Beaupleau von Ab. Abam. Anfang 61 Uhr. — Preise der Pläße: Fremdenlege 1 Thir 2c.

Dienftag, den 18. Januar. Bum 1. Male wiederholt: Altes für mei nen Cohn. Dienauf: Harle wiederholt: Altes für mei nen Cohn. Dienauf: Harle wiederholt: Altes für mei nen Cohn. Dienauf: Harle wiederholt: Friedrich : 25:theimopaortime Ebeater

Ronigftabtifches Theater.

Charlottenftr. 80.
Conntag, ben 16. Januar. Jum 5. Male: Gine Bergunggreife. Boffe mit Gefang in 3 Acten, von G. Starfe. Buff von Stiegmann. Borbert: Er ift nicht eiferschatig. Luftspiel in 1 Act. von Glz.
Mentag, ben 17. Januar. Jum ersten Mal wiedetholt: Die Bettlerin. Schausplel in 5 Acten, nach bem Französischen, von 3. Meifiner.

Dienftag, ben 18. Januar. Bum 6. Male: Gine Bergnit, goreife. Borber: Schwarzer Beter. Luftfpiel in 1 Act,

Olumvifder Circus von G. Reng,

Sroge Friedrichsftrage Rr. 141a. Conntag, ben 16. Januar. Cqueftrifche Bette ampfe mit neuen Beranberungen. Am Schlug: Die rampje mit neuen Beranberungen. Am Schluß: Die beiben großen ich warzen Etrauße. NB. Die freier Entreun find nicht gillig.
Montag, ben 17. Jan. Die beiben großen schwarzen Strauße. Emir, brefitt nub vorgeführt von G. Reng. Duabrille bes Mittelalters. Grand tableau sequestre. Die hohe Schule, geritten ohne Sattel und Jaum von frn. Frangels Loiffet.

G. Reng, Olrector.

Rroll's Ctabliffement. Conntag, ben 16. 3an. 3m Ronigsfaal: Der Barbier von Sevilla, tom. Oper

Branntwein: Preife.

Die Preise von Kartoffele Spiritus, frei ins haus geliefert waren am 7. Januar 21; M., am 8. Januar 21; M., am 10. Januar 21; M., am 13. Januar 20; M., am 14. Januar 20; M., am 15. Januar 20; M., am 16.800 % nach Tralles.

Berlin, 13 Januar 1853. Die Aelteften ber Kaufmannicaft von Berlin.

in 2 Acten von Roffini. Anfang 6 Uhr. Graf Almaviva, 6 Robr. Außerbem: Großes Concert, unter Lei bes Mufit Direct. frn. Engel. Anfang 4 Uhr. Entree ju ben Salen 10 Sgr., ju ben Logen und ber Tribune 15 Sgr Montag, ben 17. Jan. 3M Konigsfaal

Bum Erftenmal: Johann von Paris, tomifc Dper in 2 Acten von Boielbieu. Berfonen: Die Bringeffin vo Ravarra, Frau Beine; Dber Genefdall ber Pringeffin, Dr. Edion Johann von Barte, Dr. 3. Gepler; Dlivier, Frau C. Bebrigo, Inhaber eines Galhofes, Dr. Grunow; Loregge Lechter, Fr. Gennow; Anfang 7 Uhr, bes Concerts Der von bem Branbenburger Thore nach bem Gtabliffeme

führenbe fauber gehaltene gugmeg wird taglich burch Bas b

Rroll's Ctabliffement.

Sonntag, ben 16. 3an. Table d'hôte à Cour. 20 Sgr. incl. Entree. Anfang 2 Uhr. Bei Conve Thir. an wird fein Entrée entrichtet.

Gesellschaftshaus. Sonntag, den 16. Januar. Erstes grosses Concert

vom ganzen Musikorps des Königl. Leib-liegiments, 50 Mann stark, unter Leitung ihres Dirigen-ten des Königl. Musikdir. Hrn. Peifke. Anfang 5 Uhr. Entrée 5 Sgr. Logen 10 Sgr. Ferd. Schmidt.

Gircus von Ed. Wollichlager Berliner Circus Theater, am Resenthaler There, Sonntag, den 16. Januar: Bum vierten Male: Great Steeple Chase of Wales,

m fatho

Begirf Fr bem Acer Rablhauf

mente u

Die E

Seel ma

minife

perftebt ?

rungen !

tes Spr

feben, n

will, u

und im

bielte.

Friction

Dechan

graftig

natürlie

beabal6

Rraftia

nicht e

taten !

einer

liche S

Autori

gu fud

fchen i

weiter

babei

melche

3med

organ

befrei

Rath

bon

than

bere

unb Thi laff

> Ote St

feit

von 6 Damen und 10 Gerren. Borber: Die icarifden Spiele bes orn. Ib, Price. Broductionen ber Reitfunft und Borfahrung ber breffirten Bferbe Lopafe, Geres und Arabella, Anfang prac. 7 Uhr.

Montag, ben 17. 3an. Erfra-Borftellung gum Benefit bee Franlein Lina.

Anf Berlangen wird Fraulein Therefe Milauollo an Dienftag, bem 18. Januar 1858,

Caale ber Ging-Mtabemie

ein Concert veranstalten.

1 Theil. 1) Duverture — 2') Gefang. — 3) Fantafie iber Metive aus ber Oper Norma, vorgetragen von der Consectagebein. — 4) Gefang. — 5) Fantaisie elégique, compenite und vorgetragen von der Concertagebein.

11. Theil. 6) Memang. 7) Grand Solo sur l'Opera la Matte de Partier viet Rocke von Collemnation.

11. Eheil. 6) Remauje. 7) Grand Solo sur l'Opera la Muette de Portici, mit Abagie vom Schlummerlied, vergetrag gen von ber Concertgeberin. 8) Gesang. 9) Ave Maria von Schabert, vorgetragen von ber Concertgeberin. 10) Grande Fanlaisie par Etanst, vergetragen von ber Concertgeberin. Billete zu numerirten Plopen a 1 Thir. find in der Königl. hofmufilhandlung ber hetren Ch. Bote u. Bock, Idgerftrage Rr. 42, zu haben.

orgamere mingemeinen andem og eine er gelt der zielt gu feben. Es ber gut feben. Es ber gut feben Este geibe er geleider Beit gemis begaupten, daß fein Kunftrreit von von von gene geriebe er geibe er mod vom von dem in Europa gezeigten Bilbe diefes Fluffes erreicht worden ift. — topa gezeigten Bilbe diefes Fluffes erreicht worden ift. — Erreit der ibische i. Kufag 10 Gegt. Z. Blag 10 Gegt. Allegen bie Gelite. Enting Renne 7 Uhr. Greiffnung Liter. Der gemen geben der Bertieben der Bertieb in oben beziehnteim Saste in ben Aberleite bareil auf und berfeibe bareil auf einen gestein fein ben derfeibe bareil auf eine Stelleren laffen. Ge etnabel fich der Schleren laffen in der erubärere ber der bei bei der Berber Sietzen untgerenmun und bas das Unterlieben bei Laber eine Dat. Ge erubären Beitzen untgerenmun und bas de Beileit auf bat. Get unter der Beitzen gret unter beitze gett und der Beitzen der Erleit unt der Getter der Getter eine Beitze gret unter der Beitze gett und der Beitze gett und der Beitze gett unter der Beitze gett getter der Get

Mr. Lenis and St. Louis und mirb von Connidag, ben and Be genis and progred and proglides Politice and bes Diffil Bliffty

Hôtel de Russie

Aur Die Ramilie Des um feines luthe: rifchen Befenntniffes willen egilirten Da: for Gichborn im Großberjogthum Ba: ben find ferner eingegangen:

Bon G. &. & 5 Thir. Mit Dinjurednung ber fraberen Betrage 317 Thir. 13 Ggr. Inhalts : Unjeiger.

Antilide Radridten. — Der jedige Sang.
Dentich land. Breu fen. Berlin: Bernifdtes. — Kolberg: Jubilaum. — Königeberg: Unterftigunge-Berein. — Mer mel: Maabregeln gegen ben Schmuggel. Masurifche Seen. Breelau: Berurtbeilung.

met: Maaptregeln gegen ben Schmuggel. Majurifche Seen. Breelau: Berurtheilung.
Manchen: Eine Zuschrift Rabepty's Confiécationen, Bermischtes Augeburg: Morit Carrière — Cilangen: Die Unwerstätt. — Freiburg: Berurtheilung. — Raffel: Lerurtheilung Gerücht. — Maing: Bijdofilde Berwart nung. Notty. — Frankfurt: Bolizeiliches. — Ledyig: Auswanterungs-Geich Die bemofratisch en Etabbevordungen. — Koburg: Feoder Streit — Sonberehausen: Cinssisten, — Koburg: Feoder Streit — Sonberehausen: Cinssisten, — Roburg: Kooder Streit — Bepau: Dentmal. — Brofe: Die Deutschen Schiffe. — Riel: Ueberlieferung der Bulverethume.

Defterreichifder Raiferftaat. Bien: Bermifchtes. Die Boll Giunahmen Defterreichs. — Mailand: Bu ben

Berhaftungen.
Ausland. Frantreid. Baris: Dene Fufion. C. Sue.
Dupin ifolirt. An bie Abreffe ber Deutiden Frangofen.
Berherrlicher. Berfauf ber Guter ber Orleans. Bernet.
Bur Gaifon. Bermifchtes. Tagesnotigen Der Ball, Berfichte. Tel. Dep.
Grofbritannien, London: Bur Anerfennung Mas

elen's hofinadrichten. Stand ber Orferdmahl. Cabie ete Mobification. — Dublin: Mißtrauensvotum. 3 talien. Rom: hobe Reifende. Schweiz Bern: Eröffnung ber Bundesversammlung. Belgien. Brufici: Militairichtes. Danemart. Kopenhagen: Bom Neichstage. Rotizen. Dft indien: Singapore: Bermischtes. Afrika. Lunis: Gesundheite-Besserung bes Bey's.

Ret, es dies Magbeburger Waare, pomm 52 U. 300 Frutzight beute mit 31 Ar bezahlt.
Arbsen kille, große Koch 50 a 52 Ar B., sleine 48 a 50 B. Hutter 47 A. B. Seitzen 64 a 67, Roggen 45 a 50, Gerfte 36 a 38 Safer 27 a 30, Erbsen 47 a 50 Ar Beigenmehl Rr. 0. 25 L. 30 Crbsen 47 a 50 Ar Beigenmehl Rr. 0. 25 L. 30 Crbsen 47 a 50 Ar Beigenmehl Rr. 1. 3 Ar 30 Ar 50 A

Mr. 1. 3 % % % & fr. a. B., alles un verftruert.

Winterühsen nach Qualität dufte 68 a 69 % zu bebingen sein.

Gutter fill, ohne besonderes Weichen der Vereise, feinste vorhomm. 26 a 27 %., feine pomm. 24 z 25 %., reelle vomm. 20 z 23 %.

Kibbl rubiger, leht Breise blieben B., loco — , % Innuar 92 %. G., % Januar — Februar — , % Kebruar— Warz — , % Yanuar — Kebruar — , % Kebruar— Warz — , % Yanuar — Kebruar— Odd & B., % Wai — Juni — , % Jun Die Keltesten der Kaufmannschaft von Berlin.

Markt. Berichte.

Berliner Getreidebericht vom 15. Januar. Weigen soc n. Dual. 62 – 69 %. Gegen lece n. Dual. 48 – 50} %. 82 st. 362 Januar – a – Adl bez. 82 st. 362 Januar – a – Adl bez. 82 st. 362 Januar – a – Adl bez. 82 st. 362 Januar – a – Adl bez. 82 st. 362 Januar – a – Adl bez. 82 st. 362 Januar – a – Adl bez. 82 st. 362 Januar – a – Adl bez. 82 st. 362 Januar – a – Adl bez. 82 st. 362 Januar – a – Adl bez. 82 st. 362 Januar – Bedruar 104 Januar – Adl Januar – Adl bez. 362 Januar – Adl bez. 362 Januar – Adl bez. 362 Januar – Adl Januar – Beisen eine Ladung dunt, pos.

Bagbeburg 14. Januar. Weigen 50 a 581 3 900 gen 44 a 45 3c. Gerfte 35 a 37 3c. Gafer 23 a 25 3c Spiritus loce 281 a 1 30 ∞ 14,400 x Er. Bien, 10. Januar. Rubbl etwas fefter, fabritanten hal-

Bien, 10. Januar. Rubbi find 500 Ut. jur Dedung fruberer Abichtuffe von einem hiefigen Cabrifanten ju 19g a gefauft worben. Wijen und Roggen bei unverdmberten Breite noch immer wenig beachtet. Gerfte und Safer behaupten

frührer Preise.
Lond on, 12. Januar. Jusubren sehr fewach in Folge bes ungunftigen Berters, ber Warft war leichich besucht und ber am Montage unverlauft gebliebene engl. Weigen sand beute Absas, in fremdem wor hubiches Detailgeschäft zu vollen Mon-tagepreisen. Sommerforn unverandert.

Barometer - und Thermometerftand bei Petitpierre.

Berantwortlicher Rebacteur: Bagener. Drud und Berlag von G. G. Brandis in Berlin, Deffanerfir, 5.

Mm 14 Jan. 1408. 9 U. 27 Joll 9 Amien + 34 Gr. Am 15. Jan. Worg. 7 U. 27 Joll 10 10 2 Einien + 2 Gr. Wittags 12 U. 28 Joll — Linien + 13 Gr.

bejahft. (Met, 913 B., 1 G.)
Wien, 15. Jan. Lebr. 10, 37. Det, 95g. Silber 8g.
Banfactien 1373. Mbb. 242g.
Ronds. und Geld. Courfe. Breim, Anleibe 41 102 beg. Schlef. Bibbr. 31 66. bo. 50u. 52 44 102 a 103 bg. b B.y. St. gar. 31 6t. 60.500.32 48 1028 61. 6t. 6culbid. 38 947 beg. 6ech. Bram.f. - 1488 beg. Sech. Frâm.i. — 1481 bez.
R. u. R. Schle. 34 94 9.

Brl. Si. Dbl. 5 104 9.
be. be. 31 932 bez.
R. u. M. Frên. be. 33 97 9.

Bomm. Frên. be. 34 992 bez.

Bref. Bei. be. 4 1042 9.

bo. bo. 34 971 bez. Bentp. Bfobr. 34 971 bez. Gifenbahu : Mctien.

Nh. Engl. Axi. 5 1184 B.
bc. bc. be. 44 104 B.
bc. bc Effegl. 4 97 beg.
bc. bc Effegl. 4 97 beg.
Beln. Bianbb. 4 984 G.
bc. Bf. G. L. A. 5 99 beg.
bc. B 300fl. 4 92 B.
bc. a 300fl. — 163 G. Wechfel . Courfe.

5. — 3. auch — A. — Hr. — 3; Erbfen 2 A. 5 Hr. 3. auch 2 A. 1 Hr. 3 3. Den 12. Januar. (Telegraphiftes Correfronbeng-Burean.) Das School Strob 7 Re - Jon, auch 6 Re - Syn. -Der Cir. hen 20 Syn, geringere Gorte 16 Syr Musmartige Borfen. Leibzig, 14. Januar. Leibzig-Dreeben 197 B., — G. Sachfiche-Balertiche 91% B., 91% B. Sachfiche-Galefiche 1023 B., 1024 G. Leibau-Bittan 274 B. Magbedurg-Leibziger 2824 B. Berlin-Steitiner 150f B. Berlin-Steitiner 150f B. Berlin-Steitiner 150f B. G. Caller Mirabe. Rartoffel: Preife. Der Scheffel Rartoffeln 25 Syr. und 21 Syr. 3 3, mehens weife 13 Syr., auch 1 Syr. 3 3.

B. Bertine Anhalter 130g B. Bertiin-Steiliner 150f B.
Friedr. Wille, Nordbahn — Thutuger 94 G. Cein-Minbes ner — Altona "Keler 107f B. Anhalls Deffauer banbes Bant Arien 24. A. 159h B., 159 G. do. 2st. B. 141h G. Preuk. Banfantheile — Defterr. Banknoten 95 B., 94 G. Paris, 12, Januar. Kente unbefebt und offeriet, boch fürchtet man fein ernftes Beichen mehr, da die schwachen Kau-

jurchtet man tein ernstes Weseichen mehr, ba bie ichwaden Rauf fer bereiter realisit haben. Eisenbunctien matt. Soc mobil, 800. 3% Mente p G. 80,, und p. ult. 80,10. 4½% Rente p. C. 105,30, und p. ult. 105,25. Bank-Kicken 2840 Span. 3% 43%. Span. 1% 23%, Rotbbabn 855 London, 12. Januar. Die bestere Eimmung von gestern hat sich nicht behauptet. Das andauernd schlecke Wetter, das hat sich nicht behauptet. Das andauernd ichleckte Metter, das neue Kalissenen und die allgemein verbreitete Rachticht, das die Banf durch allmählige Ethodung des Disconte's die wachsende Spreculationswuth unterdrücken wolle, drückten die Gourse und gaber der Börse ein dikteres Aussehen. Gensels 100 a 1002. Merican, 23%, Aussen. d. d. Harber. Gensels 100 a 1002. Merican, 23%, Aussen. d. d. d. Sardbinlick knleihe — Span, 3% 48½, do. neue — Hortug. — Dester. Aussiche — Auft. Knleihe — Sart. Knleihe — Schwed. Mileihe 98½. Integrale 68½. Eisendhunkeiten 10 A. a. 1.2. niteriger.

Amsterdam, den 13. Januar. Integrale 65½, Krenschwiltrech — Amsterdam Aussercham — Span, 1% 23½, de. 3% 43%. Bortug, 38½, Ausser 108½. Stieglih 92½. Weiall. 5% 84½. Wertcan. 24½, Loudon 11,75 G. hamdung 35½ G.

burg 35. G. Sonbe etwas weniger feft, Gpan, und Defter, uns

gunftiger, anbere wenig veranbert. Wabrib, 7. Januar. 3x 421 G. 1x 2318 G. Marftpreife von Getreibe.

Pamburg, 14. Januar. Berlin-Hamburg 1074. Magbedrug-Blittenberge 51. Chin-Rinden 114. Gossel-Overberger

— Kieler 1065. Mccklenburger 42f. Verbahm — Sponische 3 % 40f. do. 1 % 22f. Garbinier 90f. Uctien flau.

Pendoon lang 13 77/2 2 A notirt, 13 MM 2f A bez., Condon
kurz 13 MM 2f A bez., Endetenburger 52 Menkerdam 3a 15.

Bien 163f. Getrelbemarkt: Meigen schie, rested. 116 zu laflen. ceternsforter 129—130 K. 112 bez. October 22f.—

3 m And — F — H. Z. 7 H. S. 2 M. Sanuar.

3 m Kente 80,15. 41x 105,20.

3 S. Span. 42. 1x Span.

\*\*Exercised Span. 42. 1x Span.

\*\*E